TORONIA OF TORONIO TORONIA ne seihe.

The Book Privates & rmm til de 23 (rre And the sail to a supplier of the sail of



Th. G. v. Sippel's

1667

# sammtliche Werke.



Achter Band.

Kreuge und Querguge bes Rittere A bis 8. Erfter Theil.

29192

Berlin, bei G. Reimer, 1828. Eh G. . Sippers

# tommiliche Werre.

MONTO.

Adrect Band.

Arende und En radge des Michreu bis B.

-20103

, 市上十二年至

a o m 1 o B / B

8.2 43

### Rreuge und Querzüge

bes

### Ritters 21 bis 3.

Bon dem Berfaffer ber Lebensläufe nach aufsteigender Linie.

Erffer Theil

Berlin, bei G. Reimer. 1828. Rreuge und Durrynge

. . . .

Bitters 2 his 3.

der Lebenstruck nach auffleigender Linke.

Jinda in all

A 1 L 1 1 6

ATRE

Rreuge und Querguge

bes

## Ritters A. bis 3.

Erfter Theil.

Schlasn C. Son smaall

856

Mitters, 21. 016 3.

area wines

of the second of the second of the second Continue of the thirty of the second of granten Bronde gifte, et und nicht fine der

Photo. .. r .. c s manageint in a count, see in of the Standard Landbland and I was the

the discussion of the summing of the modified annual control or put at 15 . 1.

#### nu 110 Der Dame

meines Gelden ift fury und gut: A. B. C. bis 2. 9. 3., des heiligen Romifden Reiches Freiherr von, in, auf, nad, durch und zu Refenthal, Ritter wieler Orden trauriger und froblicher Geffalt, von der Ceder auf Libanon bis jum Pfop, der aus der Wand madft. Da er das goldene 4. B. C. bei der heiligen Saufe gu feinen Bornamehl empfangen hatte, fo mard er 21. B. C. Freis herr, von und zu Rokenthal, juweilen auch, wer weiß ob beliebter Rurge oder der Cuphonie megen, AL phasund Dmega=Ritter genannt. Geine:

chief diff so on auch mig 22 Phill the in miss is a gur Phaght. . . . noon goedifolen Cestifynge'r Mitrikavi is 

ift eine ber mrururalteften auf Gottes ergiebigem Erdboden, fo daß fie das Wort neu felbft bei den beiligften und unfchuldigften Dingen fo leicht nicht ertragen mochtem Dhiffe das Alte Teffament für den eigent= lichen Ctamm, und bas Reue etwa fur einen Ableger hielt, blieb ein Familiengeheimniß, fo wie wir noch auf mehr bergleichen ftoffen werden. Außer Zweifel

100 13 500000

fdien es, daß fie das Deue blof ale bie Fortfetung des Alten aus driftlicher Liebe gelten lief. War vom neuen Bunde die Rede, fo wollten die Rofenthaler vom alten Bunde fenn, ob man gleich gur Steuer ber Wahrheit nicht unangezeigt laffen fann, daß fie das Sacrament der beiligen Saufe dem Sacramente der heiligen Befchneidung ruhmlichst vorzogen und überbaupt nicht in Abrede ftellen wollten und fonnten. recht altglaubige, gur evangelisch = lutherifden Rirchen= ordnung gehorige Christen ju fenn. 2118 ein junger Zweig des von Rofenthalfchen Gefchlechtes mit gewichs= ten Stiefeln von Universitaten guruckfehrte, mard im vaterlichen Saufe ein Buß = und Bettag angebronet; und wer micht aufhoren fonnte, über bie! machfernen Rafen ju feufzen, Die man aus Gottes Wort und aus ben : Dechten in Diefer Achten betrübten Beit' machte, war die Frau Grofmama, deren wackelnder Ropf bei diefer Leichenpredigt fich ruhmliche Dube gab, bent entzahnten Munde fchreeklich und erwecklich nachzuhels fen. Die alten Damen Diefes Ehrengeschlechtes waren Sobfeindinnen jeder neuen Dobe; und wenn biefe auch den altosten Trachten auf den Familiengemalden wie Ein Ei dem andern glich, fo machten fie es fich doch gur Pflicht, bei einem gothifden Gefchmade Berfdmen= berinnen zu fenn. Deffen ungeachtet eirculirte von als Iem Neuen eine getreue Controlle in der Familie privies wohl nur als Prafervativ , um über diefe Greuel ein desto grundlicheres Uch and Weh austufen zu fonnen. Die jungern Damen traten diefen Gefinnungen nicht vollig bei; indeß fohnten fie fich mit ihren Gothinnen' durch eine gemeinschaftliche Sitte aus , nach welcher meder Damen noch herren respective neue Schuhe und

Stiefeln trugen, fondern' fle erft durch andere austres ten ließen. Der Migbrauch einer befannten Gpruch= stelle, wodurch man noch ju diefer Brift das Inconfe= quente lacherlich zu machen fucht: Gleich wie ber Lowe ein grimmiges Thier ift, alfo follen wir auch in einem beiligen Leben manbeln: fdreibt fich aus diefer Familie ber. Wegen ber apofalpptifchen Worte: Giebe, ich mache Alles neu! waren fie mit den herren Geiftlichen in ewigem Swift, und die altfrantischen Worter, bei denen in den Worterbuchern Warnungstafeln ju fteben pflegen, bielten fie fur die ersten und besten. Es war erbaulich, ihre Briefe ju lefen; wenigstens bundert Jahre fonnte man fie jurud batiren. Db ich nun gleich bei der Ctange ju bleiben und mich auf meinen Belben einzuschranten entschloffen bin (mit dem ich gewiß alle Sande voll ju thun baben werde, wobei ich indef vielleicht den Rouf ju fconen hoffen barf), fo will es doch der Bufammenhang, daß ich auch ein Paar Kreuz- und Querzüge von feinen Abnherren in beliebter Rurge und Ginfalt be= ftebe; und da muß ich Schande balber das Wort

§. 3

#### . Stammbaum

zuerst bebergigen.

Der Stammbaum dieser Altenbundes-Familie hatte, wie Europa, die Gestalt einer sigenden Jungser; nicht als ob Europa schon das weiteste Biel ware, das dieses ausgebreitete Geschlecht sich zum Territorio vorgezeichnet hatte; nicht als ob die Jungser hier etwa ein Bild der Fruchtbarkeit vorstellte (denn die Familie wußte so gut wie ein Anderer und irgend Jemand,

daß Jungfrauen nicht, wie Mecker, burch Fruchtbarfeit im Anschlage steigen), sondern weil Europa, der Sis des mahren Großen und alles Erhabenen und Schonen ift; und junadift, um die Dafellofigfeit, Pracht, furg, die reine Jungfrauschaft der Rosenthals fchen Familie anzudeuten. Der Stammbaum lag bei dem Seniori Familiae, um die Chrerbietung fur das Alter auszudrucken, mas auch die Babl bezeichnen follte, die mit der Welt lief und jabrlich am Charfreitage ab. geandert mard; mohl zu merken, zum Andenken des hauptmanns, der unter dem Rreuze Christi fand, und mit dem die Familie (obaleich nur vermittelft eines Streifschuffes, wie fie Sochselbst im Scherz es ju nen= nen pflegte) verwandt ju fenn nicht undeutlich ju verstehen gab. In dem jest laufenden Jahre bat die Stammtafel nach Sethi Calvifii Rechnung die Rummer 5741. Dies Ehrenwerf mar übrigens auf bollandische Leinwand geflebt, um theils den Reichthum der Familie, und Theils auch, in Rudficht des Rleiftere, die Blute = und Gemutheubereinstimmung des Gefchlechtes zu verfinnbilden. Db es übrigens aus Pergament oder bloßem Papiere bestanden habe, wird leider! in meinen Nachrichten nicht bemerkt; und da ich es vorzüglich darauf anlege, treu befunden zu werden, fo will ich diefen Umftand weit lieber mit bescheidenem Stillschweigen übergeben, als ihn voll Eigendunkel mit falfden Vermuthungen ausstatten. Bielleicht finde ich noch loco congruo Gelegenheit, diefe Stammtafel an= Buführen. Der dritte &. mag fich mit dem Postfcripte von Unmertung begnugen, daß dem Familienkaften, in welchem diefes Rleinod von Stammbaum lag, die Form des Kastens Dod beigelegt war, so daß (obgleich, wie

es fich von fetbit versteht, nach verjungtem Mafistabe) brei bundert Ellen feine Lange, funfzig Ellen die Breite, und dreifig Ellen feine Sohe hielt. Auch mar er von Sannenholt, und (des weifen Gittenfpruche: "wer Dech angreift, besudelt sich," ungeachtet) mit Dech, Notabene nur inwendig, nicht ver=, fondern ausge= picht, und verdiente fonach, caeteris paribus, mit al= lem Rechte der Raften Rod genannt ju werden. Außer dem Seniori Familiae gehorten ju Diefer Bundeslade vier Affefforen, welche die vier an Jahren auf den Senior folgenden Freiherren von Rofenthal waren und im gemeinen Leben ichlechtweg Raftenberren biefen. Jeder von den Raftenberren hatte einen Schluffel, nach Angabl ber funf befondern Schloffer; dem Seniori fam das Schloff in der Mitte gu, das die übrigen vier an Große bei weitem übertraf und auch, wie Mechtens, einen großen Schluffel erforderte, welcher ge= wohnlich der Rammerherrnfcluffel genannt gu werden pflegte. Ich will diefer beiligen Rolle nicht gu nabe treten, die mit fo vielen Randgloffen verbramt war, daß die Treffen das Judy, die Roten den Tert faum frifche Luft ichopfen liegen. Dur auf das, mas unumganglich nothig ift, wollen wir und einschranten. Dabin gehort unter andern, daß vier Urme von der Rofenthalifden Familie fich ergoffen hatten. Giner war graflich; einer bestand, wie man fagte, aus fimpeln Edelleuten; zwei Arme, und bei weitem die gablreichsten, waren freiherrlich. Die Graffi= den fdrieben fich ausschluftweise Grafen von und gu Rosenthal, und biegen zuweilen die Edelfteine der Familie; die fimpeln Edelleute: von Robfebn= thaabl, weil fie, nach unwiderlegbaren Urfunden, von

jeher des Buchftabirens rubmlichft unbefliffen gemefen waren, wobei sie sich denn auch bis auf den heutigen Sag hochansehnlich zu erhalten um fo mehr Dube geben, da fie fonst febr leicht den Rubm des Alterthu= mes auf's Sviel feten tonnten. Was bulf' es dem Menschen, wenn er das Buchstabiren gewonne, und nahme boch Schaden am grauen Alterthum feiner Familie? Zuweilen wurden fie die Familiensteine genannt. - 2Bas die beiden freiherrlichen Urme betrifft, fo fchrieb fich der eine mit, der andere ohne Circumfler am Ende des Namens, fo daß jene, mit diefem Circumfler, auch Circumflerer biefen. Buweilen wurden fie Elephanten genannt, und obgleich diefe Benennung ihnen nicht zur Schande gereichte und von feinem Spotter erfunden ju fenn fchien: fo faben fie doch diefen Ramen als einen Gpis= oder Efelnamen an. Auch hießen in diefer fteinreichen Familie Die obne: Mintenfteine; die mit: Steine des Unftofes. Die Circumflerer maren wieder nach ihren Saufern unterschieden, und hießen Dubl=, Reib=, und Ricrensteine, womit ich aber weder meinen Lefern noch mir einen Stein in den Weg legen will. Ber es feis ner geben wollte, nannte jene mit dem Ciecumfier bloff: mit; 3. B. Freiberr von Rofenthal mit. -Man batte zu diefer Ellipsis noch eine besondere Ur= fache; es ging namlich die Rede, daß, fo lange die Circumfleger existirt hatten, zwei Dritttheile von ihnen einen Buckel gehabt. Db es bloß ein artiger Scherg oder eine unartige Wahrheit gewesen, daß der Stamm ohne den Stamm mit durch Brief und Siegel, durch Urtheil und Recht, gezwungen batte, buckelig zu fenn, (welder Rechtsfprud) bei Gelegenheit eines dreifigjahri=

gen Lehnsprozeffes rechtsfraftig geworden war) laff' ich dabin gestellt fenn. - Wie viel durch Urtheil und Recht moglich ift, wiffen wir Alle. Diefer Botuspotus macht bas Gerade frumm, das Rrumme gerade; erflart Dens fchen fur tod, und fpricht: fommt wieder Menfchenfinder! je nachdem es im Rathe der Schoppen befchloffen ift. Ich felbst babe brei Rofenthaler gefannt, melde diefen Auswuchs (diefes Barg, wie es die anderen Urme der Rosenthalischen Familie, um es fein und lieblich zu geben, auch wohl zuweilen nannten) nicht leugnen fonnten, indefi gar merflich das widerlegten, was man in der Regel zu behaupten pflegt: daß dergleichen Ausgewachsene ober Bargige fich in Sinficht ber Geelen durch Berfchlagenheit und Lift, und dem Bleifche nach durch forverliche Starte auszeichnen. Wenn Die Spruchstelle: "Sute dich vor dem, den Gott gezeichnet bat," (fo wie die meiften Eregeten der bockerigen Meinung find) geradezu auf die Buckeligen geht, fo fann man mit Beftande der Wahrheit hinzufugen : Excipe die Circumflerer. - Unfer Seld mar aus dem Stamm ohne. Wie der Stamm mit ju dem Dit gefommen, erhellet aus einer

§. 4.

#### Legende,

die bei der Familie durch Tradition, und also nicht im Rasten Noa mit funf besondern Schlössern, ausbewahrt wurde, und die ich curiositatis gratia, so wie ich sie empfangen habe, erzählen will.

Es war einmal Adam Sem Sam Japhet Freiherr von Rofenthal, der wegen feiner Star-

fe, um bei der beiligen Schrift ju bleiben, Simfon, und wegen feiner Schonbeit Jofeph beißen fonnte. Ich wurde ibn mit dem Konigefohne Abfalom vergleichen, wenn der Berr Bater des Pringen Abfalom ron alter Familie gewesen ware, und Ge. Majeftat nicht in Dero Jugend das liebe Bieh gehütet batten. - hierzu fommt, daß Ge. fonigliche Sobeit an einer Eiche hangen blieben. (Schade, nicht um den Pringen, fondern um fein fcones Saar! - ) Das fdmargbraune Saar unfere Udam Gem Sam Japhets, das Abfalom gewiß nicht foftlicher haben fonnte; feine Mitterfirn, die fich wie ein Sacher in Falten legte und bffnete, je nachdem es Styli war; feine freiherrliche Adlernafe; feine felfenfeste Bruft; fein Potedamer Buchs - Alles und Jedes erhob ihn ju dem feltenften Manne feiner Beit. Jeder Theil feines Rorpers fchien es auf eine befondere Festung anzulegen und auf fichere Eroberung Unfpruch ju machen. Er war vom Schlage der Untinouffe, ging übrigens, wie es fich eignet und ziemet, landlich sittlich, ehrlich und ordentlich ju Werfe, und fpannte alle diefe Raturfegel nur auf, um den Safen eines einzigen schonen und reichen Frauleins zu erreichen. Diefe Befcheidenheit gab allen feinen Eigenschaften ein reigendes Colorit. Gein Saus mard durch diefe Beirath, durch Bleiß und Defonomie groß, und allgemein erscholl die Rede, er werde fich, wie man es nannte grafiren (in ben Grafenstand verfegen) laffen. Bei Allem, was dem Publifum jum Beften gegeben wird, ift Bahrheit die Basie; indefi, um es schmachaft zu machen, mifcht, wer die Runft versteht, etwas fur den Gaumen bingu: er bemubt fich, (um ein anderes Bild aufzustellen)

durch feine falfchen Steine eine Bahrheit gu erfpiegeln, und jedem feiner Lugenschlöffer legt er ein gundament von richtigen Umftanden; nur felten bauet er auf Sand, wie Stumper, Die entweder nicht lange genug im Dienste des Lugenvaters gewesen find, oder benen es an Genie fehlt, feinem Unterrichte Chre gu machen. - Unfer Freiherr batte mirtlich oftere ben Gedanken, fur fein fo reich gewordenes Saus den Brafenstand zu fuchen, den er auch eben so mirklich gefunden baben murde. Blok der weife Umftand, daß die von der graftichen Familienlinie altere Grafen gewesen maren, erzeugte die reifere Ueberlegung, lieber ju bleiben, mas er war, und fich auf andere Urt un= fterblich zu machen. Man weiß t. B., daß er einen prachtigen Rirchthurm, drei neue Glocken und einen Rif zu einem neuen Beichtstuble veranstalten, dem Pfarrer Ioci eine Speischammer und was fich bei ber Ruche und Speifefammer von felbft verfteht - anlegen ließ; und wenn gleich einige nafeweise Rluglinge ihm den Rath gaben, den Theilhabern der in feinem felbsteigenen Bospitale befindlichen Urmen ein Paar Pfennige gugus legen, fo fand er es doch weit rubmlicher, das Sofvis tal durch eine ichone Uhr zu zieren, ale diese Bulgge einzuraumen, da es wohl auffallend den Vorzug verdient, gang richtig zu wiffen, wenn es Mittag ift, als etwas zu effen zu haben. - Gein Geld trug, wie fein Uder taufendfaltig, ohne daß er den Boden und Alles, was fonst um und an ibm war, anders als landublich behandeite. Die Glucksumstände unfere Freiberen wurden zu groß, als daß fie nicht die todten Roblen des Deides hatten in's Leben hauchen und fie glubend machen follen, obgleich der Roblendampf den

Reibern oft mehr, als den Beneideten ichabet. Der gemeine Dann fchrieb in beliebter Rurge und Ginfalt Diefes faft unerflarliche Gluck dem Alb gu, der nicht allein druckt, fondern auch beglückt; die Philosophen damaliger Zeit behaupteten: es batte fich im Rofenthalifden Schloffe ein Schat gefunden; die Juriften, Die am feltenften den rechten Bunft treffen, waren der federleichten Meinung : er hatte feine Schwager bei der Theilung bintergangen; die Politifer fagten fich in's Ohr: et ware ein Svion und geheimer Brieftrager einer benachbarten Dacht; die Theologen, die er Ehrenhalber weidlich bewirthete, machten alle jene Mus = und Einfalle durch die fromme Belehrung caput: Gottes Segen, an dem Alles gelegen fen, babe ibn reich ge= macht ohne Dubel - Niemand traf dem Ragel auf den Ropf; und freilich konnte man fo leicht nicht erra= then, daß allein die frommen Bunfche und Ginlenfun= gen der Unterirdischen dies Saus fo gludlich machten. Diese Unterirdischen batten ihre Wohnung in Dies Schloß verlegt, und zwar wegen eines unangenehmen Borfalles, der ihnen in ihrem vorigen Quartiere juge= ftoffen mar. (Befanntlich find fleine Leute febr leicht aufzubringen). Den Schwerglaubigen unter meinen Le= fern zu Rus und Frommen bemert' ich, daß die Unter= irdifchen angeblich fleine, fingerlange Menschlein fenn follen, die mit einer unbeschreiblichen Leichtigfeit in ihre unterirdische Wohnung hinab und ju und herauf fommen und, wenn sie um uns sind, sich mit der leichteften Dlube, und fast naturlich, unsichtbar ma= chen tonnen. Gie haben die vortrefflichsten Mugen, die ihnen felbst in der Dammerung und bei Racht nicht ungetreu werden. Uch! nicht nur zwischen Simmel und

Erde, fondern auch in und unter ber Erbe geben. nach alter Rosenthalischer Meinung, Dinge vor, die feinem Philosophen, ausgenommen den Grafen Gaba lis, - getraumt baben! Wer borte nicht, wenn am fdwulen Sommertage, wo der Birfd nach frifdem Waffer ichrie, die Ratur fich ichnell mit Rlor übergog. fo wie der hof, wenn der Rurft das Zeitliche mit dem Emigen verwechselt) - wer borte nicht beim Donner und Blik, bei Sagel und Schloffen und dem heftigften Sturme feine pfeifende Stimmen, die fo ein alter grauer Rerl, wie der Sturm, um alles in ber Welt nicht berauszugurgeln im Stande ift ? Wer vernahm nicht fürchterlich beifere Stimmen ; Die gulett nur pfiffen und gifchten? Und wer zweifelt an der unerschutters lichen eifernen Bruft des Sturme, dem es fchier eine Rleinigfeit ift ralles Stimmbegabte und den tapferften Baffiften guraberfreifden? - Wer fann es erflaren. wenn Sunde, oft mir nichts dir nichts, winschlagen und ibre Leute aus dem angrengenden Quartiere burch ein Reldgeschrei in's Gewehr rufen und, wie es und bunft, ohne alle Urfache schneidend beulen und jame mernd wehflagen? - D, bes gräfflichen Webs, bad in diefen Rlagen liegt! - Wer fab nicht Tenfter gite tern und beben, ohne daß weder Schloffen noch ein heftiger Regen Dagu Unlaß gaben? - 2Bem blibte nicht oft ein falter Schauer durch alle Glieder, obaleich? nichts; ale mein fanftes, fast unmerfliches Gaufeln in ber Luft feine Nerven berührte - ? Wie oft wimmern nicht unfere Sausthiere und felbst das Schofbundchen (das fich doch wicht ficherer befinden fann) ohne allen forperlichen Schmert und ohne alle : Luftveranderung? Wer wird nicht aufmertfam gemacht

durch so manchen Aufruhr unter dem Federvieh, der ohne Schatten von Ursachen entstand? Wer kann es erläutern, warum die altesten hölzernen Mobilien, die alte mögliche Jahredzeiten ein ganzes Saculum hinzdurch und langer erduldeten, die von Großmutter auf Mutter, und von Mutter auf Tochter vererbt wurden, auf einmal in Laute ausbrechen, über die ein Feldmarschall aufspringt und derentwegen der Gespensterungläubige Philosoph die Feder fallen läßt, die er sich in sechs Minuten nicht auszuheben getrauet? — Wenn nicht Besuche von Unsichtbaren hieran Schuld sind, was kann es sonst fenn?

Langst batte ber Denfth die Sunde, an die er fich fo unerflarlich gewöhnt, mit ndem Sunderechte, bas diefe Creaturen, fo gut wie die Sauben bas ihrige, behaupten, aufgegeben: langft hatte iber Denfch eine Balang von Koften und Vortheil gezogen und bas augenscheinlichste Diffverhaltniß zwischen ben Diensten der Sunde und dem Aufwande , den man ihretwegen treibt so überschlagen :- wenn Sunde nicht fo fichere Witterung von dergleichen Erscheinungen batten. Gine Abschweifung ! Wahr! allein ein Auszug von funf im Polioseiten meiner Legendennachrichten, bei dem meine Lofer nichts verloren baben. Damit wir indef unfere Bingermenfchen nicht unter den Sanden verlieren, fo fest meine Tradition jum voraus, baf fie gar gern fich in Schloffern aufhalten, je alter je beffer; nur maffen diefe Schloffer bewohnt febu ; weil die Menfchlein fich gar ju gern mit Menfchen meffen, und, wiewohl fast unsichtbar, ihred Umganges genießen! Ein befonderes Wolfchen! Go langehat man vergebens Eldorado gefucht, und es Bis jest nirgende ale in Romanen gefunden; — unter ber Erbe ift es, ihr herren Sucher und Berfucher! — Uch! glaubt mir — nirgende andere, ale unter ber Erbe!

Db übrigens etwa eine Berivunschung, Die in deraleichen alten Gebauden ju Saufe gehort, an der Fie aur unserer Rleinen Schuld fen, oder ob wirklich bergleichen Gefchopfe gleich anfanglich und ichon bei det Schopfung fo flein gewesen: bas bleibt in meinen Nadrichten weislich oder unweislich unbemerft. Allenfalls mußte D. Swift darüber Ausfunft geben. -Daß ihrer weder bei einem Tagwerf in der Schopfungeges fdichte Mosis, noch bei dem Inventatio von bem Raften Dog der alten Belt, noch vermittelft einer Registratur bei dem Rofenthalischen Raften Roa gedacht worden, ist nicht zu leugnen : indeft fonnen fole de Rleine leicht von Geschichtschreibern überseben worden fenn, besonders da fie sich so gern verstecken und die Gewohnheit haben, mit den Menschen Blindefuh ju fpielen. Gie leiden nichts mehr als bas Wiedervergeltungerecht, wenn fie uberfeben werden. Genua . dergleichen Fingerlein, wie man fie in ber Famis lie nannte, befanden fich bei oder unter bem altvateris fchen Schloffe des herrn Freiherrn Adam Sem Sam Saphet, Freiheren von Rofenthal. Schon ju feines herrn Großvaters Beiten hielten fie ihren Ginjug in diefes Schloß; und fo fehr man fich auch Dube gab, die eigentliche Urfache gu ergrunden, welche die Fingerlein bewogen haben tonnte, diefe Wanderung, vorzunehmen, fo war dennody biefes Geheinnig nicht jum Stehen ju bringen. Man hielt bie Familie in dem Schloffe, dem die Fingerlein den fleinen Ruden jugefehrt hatten, fur eine ber gludlichften im Lande,

obne daß fie mußte, wie fie zu biefem Segen fam. Bas fie anfing, ging fort, wie die Beiden an ben Wafferbachen; - ihre Rechnung war ohne Birth gemacht, und doch richtig. Gelbft der Reid fdwieg. "Der Simmel giebt es ihnen im Schlafe;" mehr getrauete er fich nicht ihnen nachzureden. D, bes beneidensmerthen Glucke! Nach diefer boblichen Berlaffung ging es der Familie nicht viel anders, als dem Rreun = und Quertrager Siob; boch mit dem Unterfchiede, daß sie nicht, wie er, ju fagen vermochte: Ende aut. Mues aut. Dan fonnte nicht ausfahren, ohne ein Rad ju brechen; nicht bei dem gurften des Landes effen, ohne von einer bauchlauten (ventriloque) Rolif übel geplagt ju merden. Ward etmas Kluges gefprochen, fo überfiel die Cavaliere ein fo Schlafriges Gabnen, das fie wegen diefer Idiosynkrafie jum Sprichwort murden. Gegen die Fraulein, Die fich fo geheim zu halten wußten, wie eins im Lande, batte man, der außerften jungfraulichen Behutfamfeit ungeachtet, in puncto puncti gar übel Berdacht, fo daß nicht Stern, nicht Glud weiter in der Familie mar. Der Rame diefer verlaffenen Familie ift nicht mehr unter den Lebendigen, und haufet nur noch auf Leichensteinen und in Gebeinbaufern, wo man, doch wiewohl nur febr gerftummelte, Ueberbleibfel ihrer vorigen Bedeutung findet; - benn felbst im Grabe borte die Rache ber Unterirdifchen diesmal nicht auf! - Diebe haben Die Sauptstude diefer Grabesherrlichkeiten verfalfcht, und Donner und Blig fich an den Ruinen auf eine fo gewaltsame Beife vergriffen, daß diese Ruinen (wenn man den elenden Heberbleibfeln ja diefen Ehrennamen verstatten wollte) nur Schrecken und Rache verfundigen.

- Einer von den Ringerlein, und wie man fagt nicht ber Geringfte, fam jum Grofvater des Abam Gem Sam Japbet Freiberen von Mofentbal, frub Morgens um brei Uhr. Den eigentlichen Sag hat man nicht ausfindig machen tonnen; indeg foll es entweder der fürzeste oder der langste im Jahre gewesen fenn. Sonft wird bemerkt, daß die Fingerlein in der Regel des Morgens zwischen zwei und drei Uhr ihren Anzug zu melden und zwischen elf und zwolf Uhr Rachts Abschied gu nehmen gewohnt waren. Gie wurden von dem Großvater mit Freuden auf= und angenommen; wer wird fich auch nicht freuen, Gafte in feinem Saufe gu baben, die mehr einbringen, als fosten? Dan bort, man fieht fie nicht; bloß Sonntagsfindern mar es gegeben, fie ju erblicken, und nur diefe mußten ein Wort von ihnen ju feiner Beit zu erzählen. 3mar gaben fie feine verabredete Dliethe; indef ftromte dem Grofvater Geld und Gut von allen Eden und Enden gu: er und fein ganges Saus gingen auf einer Urt Rofen, die feine Dornen batte; man lebte, wie man fagte, in floribus. Der Großvater ward der Gludliche genannt. und all' fein Dichten, all' fein Trachten ging berrlich von Statten. Die Erbschaft diefes Gluckes fiel feis nem Cobne gludlichen Undentens ju, und auch fein Moam Gem Sam Japhet grunte und blubete, fo dog der Wohlstand der von Rosenthalischen Familie weit und breit befannt und bes Redens, und Gingens darüber fein Ende mar - Gela!

So war und blieb es, bis ein durchlauchtiges Beilager unter den Fingerlein fich ereignete: der erfte Borfall diefer Urt, den man bei Familiengedenken ers lebte. Zwar find es bloß Bruchstude, die man von Dievel's Werke, 8. 20.

Der Cache weiß; ift es indeg aberhaupt mebr als Bruchflud', was von den Fingerlein mit" Beffande Rechtens gewußt und ergablt werden fann? Gelbit da, mis fie! Bohnung machen, baben nur Btel, feben Beimnig ihres Hufenthaltes Wiffenschaft Das Gebeimnig ber Bablen ift nicht Jedermanns Ding. Die meniaffen Menichen verfteben Drei ju gablen; Geweibele fennen Gieben und Reun; und AlaBermabite, deren es in ber gangen Belt nicht über drei, boche ftens fieben, geben fann, haben es bie Bebn ge brachte Die gabfrei'ch en Betradytungen, die meine Travition bei diefer Gelegenheit Preis giebe; muß ich übergeben, um ben extraordinairen Gefandlen, ber des Morgens zwifchen zwei und brei Uhr am freiherrlich pon Rofenthalischen Chebette feine Cour machte, nicht langer warten gu laffen. Unfer Berr Udam Gem Sam Sabbet legte bein biefer Gelegenheit feinen Beweis ber thill beimobnenden Entfchloffenheit ab; denn er fiel, unter uns gefagt; in ein fo panifches Schreden; baf Die Frau Gemablin ibm ein Riechflaftheben bolen mußte. Much war' er ficher und gewiß in feinen Gunden ges blieben und auf det Stelle Todes verblichen, wenn etwa, Gott fen bei und ! ein Riefe als Gefandter erfdrienen mare. Ge. Ercelleng verbaten mit unausdrucks licher Soflichfeit diefe Rlecherei, da fie Dero Rerven gu felt angriffe; und es war ein Glud, dag unfer Abam Sem Sam Japhet fich Schon von felbft erholt und feffchen Duth gefcopft batte: wurde er fonft mobl in Cfande gewefen fenn, Raf und Obren ju offnen, um kir vernehmen, weg Geiftes Amb der Gefandte mare? Diejenigen aus meiner Lefewelt, welche glau-

ben, bag diefer Ambassadeur extraordinafrentina ben Muftragegebabt : jub Sochzeit einzulaben efennen die 2Seife der Kingerlein moch nicht A. Threv Art und Sitte verdiente wohl einen bosondert Faliantenp bewicht menn fiemmir : die Ehre demveifen, und das alte Baas auf meinem Sute zu beziehen geruben wollten Gebe norn ex officio fdreiben marbe. d. Das Wenigsteitvar' we. mir beindiefenn Unlag pom diefen. Bochmogenden ein Privilegium exclusivum audzawirfen, berneftalt und alfor die die Winchdruckeridieser Schrift beindlachbenif que emtgen Scham fund: Schande an :ihrem : Leibenitras gen müßten !!- Wen weiß anwas fie mir unter ver Band von weben wiefes Wiefen von fer febon jeut ich Gefollen thun weiche 28 ornach man dichben werte a unds vor Schaden guch uten hat bei Kommt Beit) Leftonnen Stepatie et, die fin genege dar Ankallanmafiel

Sebi Gredleng: niefeten megenades Gerinche aber fid bart angegriffen , dreimal , aund verbaten fichte comit uch meine-Lofer nicht aufhattetiden Saal, Der beinaberüber das gange Schloft mingwund ber dem Fingerlein ichon in vorigen Beiten bei festlichen Umbiffen war eingeraumt worden. Bern ward er bewiffigtigit und ebent fo gern Die Bitte, daß fich niemand unterfteben foffte : auch nur durch die fleinfte Dike fich teinen Blick ju Schul= den fommen gu laffen. Der Frau Baronin Gnaden war bei diefer Belegenheit vals vine inidas Ringerleine geheimniß langft Eingeweihete smicht nur ebenifo fchnell, fondern noch vorschneller, auf bie Bitte der Fingerlein in Absicht bes Gaales ein deutliches und aufrichtiges Ja anzugeloben. Wenn es indeff vauf Beweife ans tame, daß unfere Damen überhauptigum Da, und wir jum Rein geneigter find, fo fonnte diefer Borfall su

feinem Belege bienen, benn bie imeite Bitte blieb binterliftig unbeantwortet, und es mar allerdings ein grofer Rebleved daß Ge. Kingerleinifche Ercelleng, obne über den zweiten Punft bied Ja budy von ber gnabis gen-Frait, git bernehmen befich bloß mit bem Ja bes herrn Barons begnugte; um., wie diefe Ercelleng fich gar gierlich und manierlich ausbrudte, fich danfbarlichft gu beurlauben. Da die Fingerlein ichon vorher oft bei folden Reierlichfeiten ben altvaterifden gothifd - prache tigen Saal inne gehabt batten, ohne durch ein neus gieriges Muge neftort ju merben: fo glaubten Ge. Era celleng unfehlbar, feiner fo großen Beinlichfeit zu bes burfen's und welcher Gefandte wird auch, gleich einem Notario publico jurato und immatriculato, cin Prod tocoll über feinen Auftrag aufnehmen , oder , wie ein Testamentedeputirter, Die Fragdreiftigfeit befigent bie fich bis auf ben Umftand erftredt: Db auch refveetive der herr Teftator und bie Brau Teftatricin fich bei gefundent Berftande befinden? Si vales bene est, ego valeo: (Wenn die herren nur bei gefunden Sinnen find: ich befinde mich Gott Lob gang wohl!) ift feine unschiefliche Antwort, Die einft bei einer foldent Fraggelegenheit fiel. wer oponiss. (22) gas griften sie

Der Tag erscheint. Die meisten Hausbedienten werden verschieft; und, um so viele hindernisse; wie nur möglich, aus dem Wege zu raumen, wird den übrigen, mannlichen und weiblichen Geschlechtes, ein froher Tag gemacht. Sie sollten über die Freude (wiel es gemeiniglich der Fall mit der Freude zu sehn pflegt) der Neugierde ausweichen. Die Traurigkeit ist unaufshörlich neugierig, welches, wie ich sast glaube, der Drang der Hossung verursacht. — Die steiherrliche

Familie felbst behalf fich mit falter Ruche, ba ber Roche der von bochst neugieriger Conwlexion maris verschickt und aus dem Schlof entfernt werden mußte, ob er gleich, fo wie ber eben fo neugierige Deachtmachter, fehr gern an dem froben Tage bes Sausgefindes Theil genommen hatte und wirklich barum ansuchte, indeff abschlägig beschieden ward. Berr und Dame des haus fes unterhielten fich, wie wohl nicht anders zu vermus then ift, von dem Refte der Ringerlein, welches diefe in großer Stille anfingen, bis nach brei Stunden, des gen ihre fonftige Gewohnheit, Alles in's Laute auss brach, woraus man aber, wie die gnadige Frau fich ausdrudte, feinen Bers machen fonnte: Da fie indef, weil diesmal Alles außer ber Weife ging, luftern auf einen Bers war; fo ging et bier, wie mit Abam und Eva im Paradiese. Man fagt, unfer Abam murbe nun und nimmermehr nachgegeben baben, wenn nicht Die Stunde des Rendezvous mit einer Rammergofe der Frau Gemablin gefommen ware, die fich unvermerft von ihrem großen Weste schleichen follte, um bem anddigen herrn ein fleines ju geben. Er batte es darauf angelegt, daß Eva eine Promenade machen und ibn allein laffen follte; allein ber Dann benft, die Frau lenft. 2Bas mar ju thun? Gie fchuste Ropf= weh vor, bas die Damen gleich bei ber Sand haben, wenn fie nicht fpazieren geben wollen. "Deinethal= ben," fagte Adam, ba die gnadige Frau bringend por= stellte und bat, und da es dem gnabigen Schafer fo vorfam, ale borte er ichon bie Schaferin laufchen -"Meinethalben," wiederholte er ftarfer; und er wurde es jum drittenmale fogar gefchrieen haben, wenn die gnadige Frau fo viel Beit gehabt batte. das brittemal

abzuwarten. Wohl ihm! denn es war schon ein Biere tel über die verabredete Schäferstunde: — Udam as vom verbotenen Baum, während daß Eva in einen Apsel anderer Art bis. Auf Strümpsen schlich sie sich an das heilige Schlüsselloch. D, des unglücklichen, des dreimal unglücklichen Ganges! Kaum hatte sie ihr Auge eingepaßt, so zing Alles her, wie bei einem Ameisenhausen, den man durch einen Stock aufschreckt. Die Lichter wurden mit Mund und Händen ausgelöscht, und in weniger als drei Minuten war Alles aus, und zum unseligen Ende.

Bei dieser Stelle entfiel meiner Erzählerin, einer wohlbeleibten Matrone der von Rosenthalischen Familie, der lette Zahn, den sie mit einer solchen Rührung in ihren Nähbeutel begrub, daß ich nicht wußte, worüber ich hier am ersten und besten condoliren sollte. Ich will hoffen, daß man dieser Geschichte das Zahnlose ansehen wird; denn sonst liegt die Schuld an mir, und nicht an der Erzählerin, die nach dem Leichenpompihres Weisheitszahnes fortsuhr, wie folget.

Die bestürzte Baronin kam zu ihrem Gemable, der sein Zimmer auß Furcht vor einem Rachschlüssel versriegelt hatte — was sie um so weniger bestendete, da er in dem Geschrei stand, daß er Betstunden hielte. — "Betstund en ?" — Allerdings! Ist es erwa das erstemal, daß diese sich in Schäferstund en verwanz deln —? Die gnädige Frau mußte es sich gefallen lassen, einen Umweg zu nehmen; und auch von dieser Seite waren Riegel vorgeschoben. In der großen Berstegenheit, worin sie sich befand, siel ihr die Verlegensheit des Herrn Gemahls nicht auf, der nicht Zeit und Raum hatte, die Zose wo anders, als in seinem Bis

cherschrante, zu verbergen - und ihr nicht viel weniger gerftreuet, ale fie es felbit mar, entgegen fam. Gewiß murde er, nach der Danner Beife, über den Sundenfall ber Frau Gemablin ein lauteres Beter erboben baben, wenn er nicht noch vom verbotenen Apfel den Mund voll gehabt batte. Rach dem erften Schred, der nun allmählig vorüberging, fand die Baronin manden Troftgrund in der Habe und in der Ferne, den fie ihrem Gemahl mittheilte; indef hatte er wegen des Bucherschrankes dringenden Anlag, Diefe Troftungen in einem andern Simmer zu vernehmen und ihnen nach und nach beigutreten. Befonders beruhigte es ibn, daß Die Augen der Frau Eva gar nicht waren aufgethan worden und daß fie weder Gutes, noch Bofes, fondern gerade gar Nichts, gefeben batte. - Umfonft! Rach neun Tagen zwischen 11 und 12 Uhr erschien der Bote, ber ben Abjug eroffnete, und jugleich das Todeburtheil des Ambassadeur extraordinaire beilaufig befannt su machen, in commissis hatte: "Ach!" fagte der bedrangte Baron, "darum ju fterben, weil man nur Einmal Ja gebort bat!" Die Baronin mar in Bersmeiftung, an dem Tode eines Minifters Schuld gu fenn, der es an Gefälligkeit und Soflichkeit gewiß nicht batte ermangeln laffen. Gie nahm fich die Erlaubnif. von feinen letten Stunden Nachricht einzuziehen, und ju fragen, ob er durch einen Geiftlichen jum Richtplage mare begleitet worden? Bu ihrem nicht fleinen Trofte erfuhr fie, daß er mit großerer Resignation, als Biele, welche diefen Weg vor ihm gingen, den Richtplat be= fliegen und der gnadigen Eva das hinterliftig juruckge= haltene Ja mit driftlicher Faffung vergeben und nicht vorbehalten batte. "Bas ift mein Berbrechen ?" fagte

mit andern Worten ber moblfelig Singerichtete ju ben Umftebenben. "Berrieth ich mein Baterland? Gucht' ich Wittmen und Baifen in falfchem Juftigfpiel um das Ihrige zu bringen? Ward ich reich auf Roften bes Durftigen? Machte ich, wie Reder, Rechnungen ohne Birth? Bard ich Minifter, weil ich eine fcone Frau hatte, ober weil mich der Caftrat, ober der Sarfenift, oder fonft ein bedeutender Sofichrange dem Monarchen empfahl? Berführt' ich Weiber oder Tochter, indem ich Danner, Bater und Bruder durch Memter und Den= fionen gewann oder einschläferte? Macht' ich einen Lab= men jum Ballet =, oder einen Tauben jum Capellmei= fter? Gab ich als Staatsdiener den Denfchen auf? Der Menfch ift fchon, die Menfchheit ift erhaben; nur ein Saufen Menfchen, ein Menfchencomplott, taugt gemeiniglich wenig oder gar nichts. - Bielleicht wird es mit der Beit beffer, wogu indeg unfer guter Obers hofprediger und feine ichwere und leichte Infanterie und Cavallerie ficherlich nie Etwas beitragen werden. - Das Reich Gottes ift in Euch, fagt ber weifeste aller Lehrer auf Erden. - Ihr wift mein Berbrechen: Ich fragte nicht, was fich von felbft verftand; ich glaubte, daß unter Einem Ja, wie bei der Che, fich taufend Ja's von felbst verständen; ich bedachte nicht, daß Beiber gwar nicht bofe, indeg neugierig find. - Ich fluche ibr nicht, ber guten Eva der Oberwelt; ich fegne fie vielmehr. Gie ift feine aus der fiebenten Bitte; ihr Reb= Ier ift Leichtsinn: und wer ift davon frei bei Lebhaftig= feit und Offenheit des Charafters -? Dan frage fie, mas fie weiß! und ich gebe mehr als Gin Leben bin (falls ich mehr als das Gine batte, deffen Faden man gewaltsam abzureißen im Begriffe fieht), wenn fie bas

Mindeste gegeben bat. Ihr ichones, großes Muge ift viel zu ftolg, um fich fogleich in ein Schluffelloch einpaffen ju laffen. Brachte fie einen Nach ., einen Diebefchluffel in Unwendung? Bediente fie fich nicht vielmehr bes allen Weibern guftebenden Rechtes des Schluffelloche, das ihnen wegen der Untreue der meiften Chemanner durchaus nicht zu entziehen ift? Ich fterbe. nicht weil die Baronin gefeben bat, fondern weil fie batte feben tonnen; fo wie die Meiften des Beifviels balben jum Schaffot geführt werden - und diefe fterben bann ale Beilige, ale Dlartprer der Gefete. Go, Freunde, fterb' auch ich. Ich murre nicht; ich danke meinen Rich. tern, fie thaten mas fie zu thun schuldig waren ; ich danke den Gefegen, fie find nicht fur einen einzelnen, fondern für alle Ralle gegeben. Ein Gefet auf den gegenwar= tigen Fall gemacht, ift ein Dachtspruch, und ein altes ift felten oder gar nicht anwendbar! Bas taugt alfo Die Juftig? - Ich bante bem Gefalbten, der bei ber gangen Sache fein anderes Intereffe genommen, als daß er fich die Dube gegeben, feinen Ramen gu unter= fdreiben. Der feinige moge dafur, und gwar falligra= phifder, eingefchrieben werden in allen unfern Jahrbudern bis auf ben jungften Sag! - Dein Undenfen fann nicht in Unfegen unter euch bleiben; - und an meinem Blute hat Niemand Schuld, als der Moloch, der Staat, der fich fo viele feiner Rinder opfern laft. Gelten Schlachtet er wie Brutus; Rero und feines Gleichen find feine Borbilder. - Doch wie? ich fchelte, weil man mich fchilt? Ich vergelte Bofes mit Bofem, und bin ungehalten; weil ich leide? - Wohlan, meine Lieben! ich will fegnen; und ift es nicht gut, daß bis weilen Giner ftirbt fur Biele -? Ich verzeihe Muen,

Die mir je Unrecht thaten ; verzeihet auch mirt tind ibe, die ihr euch fur beleidiget hieltet, Große Rleine .. Bornebme und Beringe, vergebt , for wird euch vergeben! 2Ber fann miffen, wie oft er fehle -? Laft ams verfohnt fcheiden! - Bas ift am Leben ! Die bochfte: Lebensweisheit ift : Un ben Sod benfen und fterben lernen - Gebt! ich werde beute eraminirt, und ich hoffe au besteben in der Wahrheit. Im Jode faut der Schein : die Gominte wird abgewifcht, und wir find in eigener Verson fichtbar. Starb doch die Ronigin Maria als eine Belbin, welche eine andere Ronigin Die Dughandlerin Glifabeth, gwar rechtefraftig, aber doch blof darum mordete - weil Daria Schoner war ale fiel Starben doch fo viele Dienschen - obne daß die Gefete einen Budiftaben, gefchweige benn den Geift, auf fie bringen fonnten - blog durch feile Richter! Beil mir! das Gefet, das mich verurtheilt, ift fo siemlich flar; - gang flar ift fast feins, wenn es mit bem Facto gufammengepagt wird. Diemand ift vor feinem Tode gludlich, fagte Golon; im Tode find wir Alle gludlich - Alle! Guter Oberbofprediger, Alle! - 3ch fferbe. - Jeder, mer mich bort und fieht, wird auch fterben. - Ich habe in einer Biertelstunde vollbracht (bei diefen Worten bereitete fich der Scharfe und Nachrichter vor, indem er feinen rothen Mantel von sich marf und sich mit dem blinkenden Schwert fürchterlich in Positur feste); und über den Bauptern Diefer Trauerversammlung fcmebt noch im= wer der Fels des Gifpphus. Ich bin nach wenis gen Augenbliden gewesen; und die meiften unter ib= nen werden nach Stunden Tagen und Jahren gemefen fenn! Gewesen!! Ber fein Leben lieb bat, wie

felhühner und bergleichen reizen? Der Gedanke, daß er auf den Tod list; vergället ihm Alles. (Der Scharft und Nachrichter winkte seinem geistlichen Collegen, dem Oberhosprediger; dieser verstand den Wint, und bat Se. Ercellenz, sich kurz zu fassen. —) Kurz und gut. Lebt wohl, vergest mich hicht, nehmt Euch meines Weibes und meiner Kinder an. Der Aletteste ist der nächste zur Schwadron bei den grünen Husaren, und sein Bruder will sich den Rechten widmen. Freilich könnt' er etwas Klügeres thun. Der Stadsrittmeister ist keinem vorgezogen; er hat die gewöhnliche Schule gemacht, und war drei Jahre Junker, ehe er Cornet ward. Lebt wohl!"

Die arme Baronin war breimal in Ohnmacht ge= fallen, und hatte fich dreimal erholt. Der Oberhof. prediger loci hatte eine febr rubrende Befchreibung von Diefem Borgange und den Wirfungen feiner Bemubuns gen gum Preise der gottlichen Gnade edirt - worüber fich die Baronin nicht der beifeften, bitterften Thranen enthalten fonntes und esowar ein Glud, baf Etwas vorkam, worüber fie weinen fonnte: denn eine neue Dhumacht ruckte beran, und hatte fich ohne den Ableiter des Oberhofpredigers gewiß nicht abweisen las fen. Die Burchtsamfeit des Barons bei der Unmel bung, das Niechflaschen und die Ohnmacht des wohle feligen herrn Ministere, die ibn, ale batte er Anobs lauchsgeruch eingefogen; anwandelte, wurden jest als die treffendften Omina anerkannt, und der Engel des Codes fdien nicht ungehalten über bie Langwierigfeit dieses Wortwechsels, da die wohlfelige Ercelleng fein Better war, und do er ungern zu feinem eigentlichen -Auftrage fchreiten mochte. - Endlich ermannte er fich: Die Schuld ift getheilt, fing er ex abrupto an; ber Cobn, den die Frau bes Saufes unter ihrem Bergen traat, wird unaludlich, und ein Dritttheil der Ramilie, obne Unterschied, ob fraulich ober mannlich, tragt die Beichen unzeitiger Reugierde am Leibe fichtbarlich. Gichtbarlich !" feufite Die Baronin. Gichtbarlich, wiederholte der Unglucksbote. "Unglucklich!" fuhr der Baron fort. Ungludlich, hallte der Burgengel nach. -Beides ift Ja und Umen worden. Das Unglud bes unschuldigen Cohnes, ben die Baronin unter ihrem Ber= gen trug, traf leider gu feiner Beit baar und richtig ein, fo wie man überhaupt die Erfahrung haben will, daß prophezeietes Unglud fich richtiger, als verfundigtes Glud, einstellen foll. 2Bas bie Beiden ber ungeitigen Renaierde betrifft, welche ein Dritttheil der Rachfom= menfchaft, ohne Unterschied, ob fraulich oder mannlich, am Leibe zu tragen verflucht ward; fo ift auch diefer Rluch erfult bis auf den beutigen Sag. Da indef die Damen der Sichtbarfeit aller folcher Auswuchse mach= tiglich zu widerstreben pflegen; so wurde die hochste Rechenfammer in der Welt, Die doch in Rudficht der Musmuchfe eine unverfennbare Starte befist, das eine Dritttheil arithmetifch berauszubringen Dube haben. -Roch einen Kluch bauchte unfer Thaumaturge aus, ber ben auf das Alterthum feiner Familie fo ftolgen Baron bei der Pufillanimitat, die ibn wieder anwandelte, vollig zu Boden fchlug. Gein Stamm namlich follte nach bundert Jahren und fieben Tagen fein Ende er= reichen. Die Baronin, welcher bas Beichen am Leibe und das Unglud ihres noch ungebornen Cohnes bis jum Berftummen nabe gingen, wollte ben fleinen Ge= fandten bestechen und ibm-eine Pathenstelle antragen; ju welchem Ende sie sich seinen Vornamen erbat; indeß er gab auf alle diese Höslichkeitserweisungen kein Wort, raunte dem Baron Etwas in's Ohr (wordber die arme Frau in Puncto eines artigen jungen Herrn, der sie vor der Schwangerschaft sehr oft zu besuchen nicht ermangelte und jest, da sein Negiment — er war Fähnrich — ein entlegenes Standquartier erhalten hatte, nur schriftlich auswarten konnte, sich allerkei Sedanken machte, ob es gleich nichts mehr und nichts weniger als die Bibliotheken Weschichte war) — und nun verschwand er wie gewöhnlich — vor ihm Lag binter ihm Racht.

Das Saculum ift abgelaufen, ohne bag es diefem Familienzweige an Stammbaltern und Dannern gebrichts die vor ben Dif fteben; woraus fich benn ergiebt, baf die neueren Propheten unter diefem fleinen Bolte eben den schlechten Ruf verdienen, wie die bet und, oder daß ihre Jahre eine andere Breite und Lange haben muffen, als bie man auf ber Oberwelt gur fennen das Bergnugen bat. Gind doch fcon die Sabr= wochen des Propheten Daniels aus einem gang andes ren Kalender ju berechnen! - Bielleicht interpretirt man ibre Dratel, fo wie die unfrigen, mehr aus dem Erfolg, ale laus der Anzeige! - Bei Gefeken und Prophezeiungen thut immer die Auslegung das Befte.' Bielleicht fcien biefer Familienzweig auch nur ju leben, ba er, genau genommen, langft lebendig tobt war. In der That vegetirte ein großer Theil der Familie bloß, und ichon ein gemeiner Geiftlicher mare im Stande gewefen, diefe Weiffagung bei fo bewandten Umftanden punftlich erfullt ju finden. - Bas fummert mich indeg jenes Fingerlein = Gaculum, ba bas

umfeige semeldes feineihaupt neigt, alle: Caeulagin ber Dbers und Unterwelt ju' Evott, und Schanden macht! Hind wer fann das Wort Saculum obne eine Gteb? 23 anderert aussprechen? Richt mabr 2 das Befte ift. fo lange in Sprichworten zu reden. bis unfer Stund lein-fommt - und fich in Legendens zu gerftreuen a bis die Morgenrothe der Wahrfieit: aufgeht. - Bogu mich das Bort Saculum bringt? - Roch bab' ich zwei

# 

mid nun verlägende er tellogend, at 'i - vor ibm vom ungebornen Ungludlichengnid mil

maria do pod granno bije ambere antigol & back

san manne vom Genatterfinnde geiemmilie fe

Beide find beflimmt, diefen Paragrapheme welchet ber Form nach gewiß fein Fingerlein ifty inoch naber zu 

Legende vom Gevatterfiande. 7644

Den Fingerlein geht es, wie der Gelehrfamfeit; Beide haben die Gewohnheit , - fich bei gemiffen gamilien einzuguartieren und mit dem zu begnügen mas da ift. Co geschah es benn, daß die Fingerlein, nach-Dem fie jenes von Rosenthalische Schloff mit den fleie nen Ruden angesehen hatten, ihre Wohnung in ginem andern eben derfelben Familie aufschlugen und durch Die Fourierschuten das Quartier einrichten fiegen. Je langer fie bier haufeten, je zufriedener wurden fie mit ihrem Birthe und feiner Gemablin, fo tof fie, wenn fle es gleich wollten ihren inneren Sange mit Beiden fich naber zu verbinden, nicht bergen fonnten, Swar ging es fo weit nicht, wie vor der betrübten Gunde: fluth, wo die Kinder Gottes nach den Sochtern der Denfchen faben, wie fie fcon waren, und gu Beibern nobment welche fie wollten Ulinden brachen die Finger Jein oft bie Gelegenheit vom Baun, ume bem Geren poer ber Krau bes' Baufes einen Befuch abgulegen; ber i ob er gleich durch feine Erfeifdungen aufgeheltere ward Jungewöhnlich lange mabrte und bentiguten Ban ron noch mehr abet feiner Gemabiln bermit feinem Bingetlein gedient mat; laftig fiel. - Ulinfre beiben Cheleute murben oft von dem fdredtlichen Gevanten er griffen pob die Pingerlein nicht etwa eine Wegenviffte verlangen würden, weldhe ibnen einer Bollenfabet nicht unabnlich fchieng indef teoftelen fe fich mit bem um fande, dan ibre Bafte fich federgeit ein Bewerbe bei biefen Bifften machten, fo baff feine berfetben meitlos, feer und aus blogem Cerentoniel gemacht gu fenn fichien. Die Baronin befand fich , mit Borbewußt; geoflogenem Rath und angewandter That bes Beren Gemable, in gefegneter Berfaffungi) und adherte fich ihrer Entbinbung, fo duß bereite eine von ber berühmteften Bebemuttern der Gegend fich gegen Bartegeld im Baufe aufhielt und der Geiftliche feit vier Wochen jeden Sonntag fur Geld und gute Borte um eine gludliche Entblidung der Frau Rirchenpatronin gebetet batte Eines Devenens erfchien ein Abgeordneter, welcher der Baronin eine baldige gluckliche Entbindung wunschtes und es nicht etwa blog fallen ließ, fondern punttlich den Antrag that, daß eine Dame furftlichen Standes! bei der Taufe zu Gevatter gebeten merden mochte. Diefes Berlangen fam der armen Dame fo unerware tet, daß fie, bei der großen Berlegenheit, in welche: fie fiel, fich nicht anders zu helfen mußte, als bag fie fich ju ihrer Erflarung dref Tage Befriftung erbat, um-

wahrend diefer Beit dem Beren Gemabl barüber Bortrag thun und gemeinschaftlich mit ibm einen Entschluß foffen zu fonnen. Der Abgeordnete lachelte Dienft= freundlich, als wollte er fagen : Er wiffe wohl, daß biefer Aufschub bloft zu einem Bormande biene ... indem es auch unter der Erde Gitte fen, daß nicht die Da= men, fondern die Berren, die Meferendarien in Sausangelegenheiten maren. Bei Diefer Gelegenheit erfuhr Die Baronin) daß bas Rind, welches fie unter ihrem Bergen trug, ein Fraulein feb: denn Ibro Sochfürftliche Durchlaucht boffte, daß man Ehre dem Ehre gebuhre erweifen, und nach wohlbergebrachtem Gebrauch Ihr, ale ber Bornehmften in der Gefellichaft, aus driftlicher Demuth nachlaffen murde, das neugeborne Fraufein über der Saufe ju halten. Blog die Ungft, Die bei Diefem Umftande am bochften flieg, bielt die aute Baronin gurud, laut ju lachen. Das fleinfte Menfchenkind, bachte fie, ift ein Riefe gegen Ibro Sochfürftliche Durchlauchts und es war in der That ein Glud' fur die gute Dame, daß fie fo dachte, und baf bie Ungft dem Lachen ben Weg vertrat; benn gant ohne alle Beranlaffung fing jest ber Abgeordnete an, Die Sauptstude des driftlichen Glaubens ju beten, und fang darauf den Glauben fo mortlich und treu, baff, wenn hier nicht die Frommigfeit, wie vorber Die Ungft (ift der Unterfchied unter beiden groß?) bei der Baronin in's Mittel getreten mare, und das Lacheln über den voffierlichen feinen Ion des Gefand= ten verhindert hatte, es ihr vollig unmöglich gewesen mare, fich gurud ju halten. - Die Baronin wollte bemerft haben, daß ber Lit. herr Abgeordnete die Bitte: Rubre une nicht in Berfuchung, mit

Theånen in den Augen gebetet hatte; und so schied denn unser katechismussestes Fingerlein von dannen. Er sang den Tenor. — Den dritten Tag versehlte er nicht, zu rechter Seit und Stunde sich einzusinden, um die Antwort zu erfahren; und da die gnadige Frau bezreits in der Dammerung des ersten Fristages diese Sache mit dem Herrn Geniahl, der Alles, wie natürzlich, der Frau Gemahlin anheimstellte, rechtskräftig abgerecket hatte: so erhielt der Herr Abgeordnete, der schon wegen seiner ersten vorläusigen, wiewohl nicht hoffnungstosen, Antwort, mit einem Orden verziert worden war, dessen Stern einem Firstern ahnlich bligte, ein volles Ja. — Beilausig ward jest noch die Etiquette verabredet.

Ihro Sochfürstliche Durchlaucht, fagte der Bert Ritter, verlangten gar nicht eingeladen zu werden, ba die Vosten in der Unterwelt febr unrichtig gingen und Alles durch Gefandte und Couriere abgemacht murde. Sochstdieselben murden Gich von Gelbft ju rechter fru= ber Tagebzeit einstellen; indeft mußte Ihnen eine Urt von Thronhimmel mit Purpur beschlagen (wozu der Berr Abgeordnete die Zeichnung überlieferte, Die vom Obers Baudepartement entworfen mar), nahe am 2Bos denbett errichtet werden. Uebrigens murde fie, wie der Mitter es nannte, nur beitreten und beifaffen, fo daß immer eine andere Dame das Rind vor der ficht= baren Welt halten fonnte. Endlich murde fie der Frau Baronin eine besondere Wochenvisite nicht entziehen. Bei der Saufhandlung felbst wollte fie im ftrengften Incognito fenn; das beißt: Das Elternpaar follte fich mit feiner Gulbe ju ihr wenden, obgleich die ihr ju= fommende forverliche Verbeugung (wiewohl unvermerft)

nicht erlaffen warb. Das Rind follte Banife beifien. "Banife?" Banife, erwiederte der besternte Abgeordnete, und fugte mit anständigem Ernfte bingu: Wie ich fage, Banife. - Gern batte die Baronin diefen Namen verbeten; ba inden alle Punfte und Claufeln bereits bewilligt waren, fo fonnte freilich der Banififde feinen Unftand veranlaffen. Rach vielem Sin und Ber =, Bor = und Nachdenten, erinnerte fich unfer freiherrliches Chepaar des Umftandes, daß die Gemablin des Adam Gem Sam Javbet den Gefandten des Rluche mit einer Pathenstelle bestechen wollte, der er aber, ob fie gleich fich gar boflich feinen Vornamen erbat, mit einer Urt von Berachtung auswich; und fo war die Vermuthung nicht unrichtig, daß jener Borfall Gelegenheit ju dem gegenwartigen gegeben, der immer mitlaufen fonnen, wenn nur der verwunschte Rame Banife nicht das Gviel verdorben batte. Die mar die Wodnerin, die fonst immer fcmere Geburten gebabt, fo leicht abgefommen. Die weife Frau bediente fich des merkwurdigen Ausdrucks, sie nahme diesmal bas Bonorarium mit Gunden; und der Baron, der, er wußte felbst nicht, warum, sich eine Tochter gewunscht batte, war vor Freuden außer fich. - Die vornehmften Personen der Begend wurden zu Taufzeugen erfohren und, ale der Sauftag erfchien, der unfichtbaren Furstin ihr befonderer Gis nach der eingehandigten Zeichnung des Ober=Baudepartements hingestellt. Die= fer Gis gehorte, wenn gleich eine unsichtbare Perfon ibm die Ehre erweisen wollte, ihn einzunehmen, doch ju den fichtbaren Dingen, und mar fo wenig das Bornehmste darunter, daß vielmehr deffen Poffirlichteit einem Jeden, der Autoritat des Ober-Baudepartements

nngeachtet, auffiel. Befonders tonnte die Grafin v. \*\*, die an fich eine ftolge, übermuthige Dame mar, nicht umbin zu munichen, fie mochte das Schoofbundchen fennen lernen, welches bier ruben murbe. Die Gechemodnerin fab fich einer Rotblugenverlegenheit ausgefest, und gab dies Unwefen fur Spielzeug ihres funge ften Cobnes aus, ber indef, ale er es nur betaften wollte, febr ernstlich von diesem Noli me tangere ab= gewiesen ward. Naturlich ftand ber Name Banife obenan, und commandirte die feche anderen, welche bem Fraulein fonft beigelegt werden follten. Die Grafin, die noch vor der beiligen Saufe diefen Umftand erfuhr, oder erfahren mußte, weil sie sich darnach erfundigte, ließ des Namens Banife halber, da er ihrem Damen porgutreten Die Dreiftigfeit batte, ihrer Spottlaune noch mehr freien Lauf; und da fie es nicht magen wollte, fich nach der Urfache diefes wildfremden Ra= men ju erfundigen (den fie aus dem Blib=, Don= ner= und Sagel=Roman vortheilhafter zu fennen Gelegenheit nehmen tonnen, falls diefer Roman damals fcon existirt batte), fo erfah fie fich (nach Urt bes Unwillens, der immer unruhig einen Gegenstand fucht, auf den er feine Pfeile ichiegen fann) ben fürftlichen Sis jum Biel. - Die vornehmfte und fleinfte Taufgeugin trat mit dem Geiftlichen ju gleicher Beit in's Simmer. Der Baronin, die fich durch die Stachelres den der Grafin bis jest nicht im Mindeften batte verstimmen laffen, fiel die Figur der Furstin nicht wenig auf. Ihro Durchlaucht erschienen nicht en parure. fondern in Rronungspracht; die Ronigin Elifabeth batte ibr an Biererei weichen muffen. Es war obne= bin die erfte Dame von den Fingerlein, welche die

Baronin jemals fab. - Der Reifrod war erfchrecklich, und der gange Unput fam der aufgeweckten Wochnerin fo abentheuerlich vor, daß fie Dlube hatte, ernfthaft ju bleiben. Das Derrière des Dames, worauf Icder, der den Dut verstebt, am meisten zu feben pflegt, schien vollig verfehlt, und schon eine Provinziale (welches die Baronin doch nicht im eigentlichen Ginne mar, da fie die Ehre batte, den hof von Beit zu Beit zu seben und fich von ibm feben zu laffen) batte alle die poffirlich anacbrachten Arabesten, Guirlanden und Devifen auf den erften Blick als Grammatikalfebler des Puges ent= decken muffen. Der Laufactus begann, und Ge. 2Boblohrmurden bielten eine lange Rede. Wahrend derfelben gerubeten Ihro Durchlaucht, Gich auf das Taufbecken zu erbeben, worin, wohl zu merken, noch fein Waffer war. Die Baronin, die bis jest ibr Lachen, wiewohl nicht ohne faure Dlube, verbiffen batte, fonnte es jest, da es an die Sauffragen ging, nicht langer überwinden. Die Fürstin wurgte ibr Ja fo fein beraus, daß sich Alles umfah, als ware ein Ratchen fo dreift, eine driftliche Sandlung ftoren zu wollen. Befonders fiel dies Raben = Ja der Gechembonerin auf. als es die Frage galt: Entfagft du dem Teufel und allen feinen Werken und allem feinem 2Befen? - Denn die Rurftin legte einen fo besondern Accent auf diefes Teufels=Ja, daß die Wochnerin, bei aller Unftrengung fich juruckzuhalten, nicht langer in die Faust, sondern laut auflachen mußte; und dies borte die Kurftin fo flar und deutlich, daß sie sich nicht entbrechen fonnte, der Frau Gevatterin einen ftrafen= den Blick gugumerfen, der indeff, wie es in dergleichen Ballen oft zu geschehen pflegt, die befondere Wirtung

batte, daß die Baronin noch berglicher und lauter lachen mußte. Sobald das Taufwaffer im Becken mar, und wahrend der Fragen und Antworten, batte die Rurftin fich auf die Verucke des wohlebrwurdigen Saufredners gesett. Dieser argerte fich gewaltiglich, daß so viel Puder auf sein Kleid und fogar in das Laufwaffer fiel: und da er aus bloßem unverständigem Widerwillen feine Perucke gleichfam abstrafen und fie ihre Unart fühlen laffen wollte, indem er fie nicht eben fauberlich gurecht feste, fo waren Ihro Durchlaucht bei einem Baare in's Baffer gefallen - das, bei aller feiner Weihe und Beiligfeit, Sochsidenenfelben doch an Leib und Leben hatte gefahrlich werden fonnen, wie denn Ihro Durchlaucht wohl am wenigsten in dieser Silei= derpracht aufgelegt ichienen, das Lauchstädter Bad gu brauchen. - Der bestellte Rame Banife war nicht im Stande, die Furstin fur alles dies Bergeleid zu ent= fchadigen; vielmehr fchied fie - nachdem die Grafin fich wegen des Namens Banife verblumt, und we= gen des fürstlichen Giges fchier offentlich, in fürstlicher Gegenwart luftig gemacht, der Pfarrer den Rufter we= gen bes feiner Perucke übermaßig gegebenen Puders ausgescholten, eine zweite Dame fich nach dem feinen Echo, das bei dem Tauf=Ja fich boren laffen, erfundi= get, eine dritte, um fich bei der Grafin beliebt ju ma= den, den furstlichen Sit auf einen Finger genommen und ihn leichter als einen Ball in die Bobe gefchleu= dert hatte - voller Unwillen von binnen. Freilich ware ichon Gine diefer Unguglichfeiten binreichend ge= wefen, ein anderes furstliches Blut in Wallung ju bringen; indeß hatte unfere Furstin fo viele Buruchbal= tung, daß fie fich damit begnügte, an der Thure der

Cechewochnerin mit zwei Fingern ber rechten Sand, namlich dem Zeige = und Miltelfinger, ju droben, weldes der armen Baronin einen nicht geringen Schreck suiog, fo daß fie von diefem Drobaugenblick an außerft mißmuthig und verdrieglich ward. Gie nahm der Grafin Die Bitterfeit uber Banifen, dem Pfarrer feine unzeitigen Scheltworte über den Rufter, der zweiten Dame das nafeweise Echo, und der dritten das Ballfpiel fo übel, daß Alles bitter und bofe auseinander fchied und die vieljährige gute Barmonie in diefer Rachbarschaft, die bis dahin megen guter Freundschaft allgemeinen Ruf gehabt hatte, nie wieder in ben voris gen Stand gefest werden fonnte. Bei der armen Baronin wechselte von Stund' an Sige und Ralte, und dem neuen Tochtervater war dabei fo ubel ju Muthe, daß er febr gern gegen die Rurftin - von de ren unerflarlichem, unzeitigem Appetit ju einem Gevatterstande auf der Oberwelt doch alles dies Unbeil, bis auf den verstreuten Wuder und den Ramen Banife (mit dem er befonders febr unzufrieden ichien), gefommen war - ein Angthema Mabaram Motha ausgestoßen batte, wenn er nicht por den bisigen und falten Folgen, die er fichtbarlich an feiner Gemablin fah, in Furcht gewesen ware. "Que de bruit pour une omelette!" fonnte er fich nicht überwinden ausjuftoffen, in der festen hoffnung, daß die Fingerlein es nicht verftehen murden, wenn fie es auch wider Bermuthen boren follten. - Bis in den dritten Tag ging Mues im freiherrlichen Saufe nicht viel beffer, als in diesem Buche, in die Rreug und in die Quer. Jest ließ die Furstin fich jur Wochenvisite melden, die an= genommen und mit vielem Domp abgelegt wurde. Die

fürstlichen Begleiter waren zwei Rammerberren und fünf andere Diener, gufammen fieben, und, was auffiel. feine Verfon weiblichen Gefchlechtes - es mare benn. baß die Rammerberren, die außerst weibifch aussahen, fich aus unerflarlicher Ringerlein - Etifette verfleidet gebabt batten, wovon die Geschichte indef in feiner Rands gloffe Etwas befagt. - Es wurde fdwer fenn, wirtliche Kammerberren von Weibern zu unterscheiden, und warum follten wir bei diesem Umstande ohne Noth verweilen? - Rach einigen falten Complimenten fing die Fürstin mit der Bemerfung an, daß fie fich von ihrer Freundschaft mehr verfeben batte, als bei fo wichtigen Fragen und noch wichtigeren Untworten durch ein fo befremdendes Lachen gestort ju werden. Die mobloor= bereitete Baronin batte gwar gleich die Gara bei der Sand, welche bei einem Befuche von drei Engeln auf die gefundeften Schuffeln in der Welt, Butter und Mild, Ralbebraten und Ruchen, gelacht batte. Much vergaß die gute Baronin nicht, wohlbedachtig ju bemer= fen, daß die eremplarische Gara (bis auf den Rall, da fie ziemlich uneremplarifch fich fur Abrahams Schwe= fter ausgeben lief) das Mufter aller Weiber bober und niedriger Abfunft mare. Ihro Durchlaucht maren indeß nicht gemeint, fich durch 1. Buch Dofe XVIII, 12. befanftigen zu laffen; doch gerubeten Gie, bochlich zu versichern, die Ungezogenheiten der Mitpathen nicht auf die Rechnung der Baronin, die ohnehin groß genug ware, fegen ju wollen. Biel Gute von einer Furftin! - Jest folgten die Fluche, die fie über Alle, welche fie beleidiget hatten, aussprach, und ob fie gleich in gar feinen Berhaltniffen mit den begangenen Fehlern standen, fo schienen fie boch recht ausgedacht zu fenn,

um ben Intereffenten fcmer zu fallen. - (Geht es mit den positiven Strafen andere? Die naturlichen allein bleiben bei der Stange.) - Ber ware wohl von felbft darauf gefommen, daß die Frau Grafin durch Die Blattern gedemutbiget werden und auf ihren 2Bangen der Rame Banife, gwar undeutlich, jedoch dem, ber fich auf Blattern = Sierogluphen versteht, verständ= lich genug, ju lefen fenn follte! Die Blatternfchrift, feste die Rurftin bingu, auf die fich die Physiognomis ften nicht legen, weil fie fich begnugen, Rafe, Mugen und Stirn ju beuten, verdient gewiß nicht vernachlaffiget zu werden. Die zweite Dame, fuhr fie fort, ift teines Traumes weiter werth. Ein Glud, fugte fie bingu. das von fo Wenigen geschätt wird! -Traume baben die Menschen auf die Dichtkunft gebracht, und die Dichtfunft ift die Mutter aller Erfindung, Sallelujah! Die dritte fomme dreimal nach ein= ander mit Drillingen nieder; facit Reun. Der Pfarrer endlich, der bei der heiligen Saufhandlung feinen Affecten fo freien Bugel ichiefen ließ, gerathe nicht in voetische Entzückung, sondern in Bersemuth. fo, daß er fich nicht entbrechen fonne, in Berfen gu predigen. - "Und ich?" wollte die gute Baronin eben anbeben, als die fürstliche Wahrsagerin sich zu ihr menbete: Und Gie, Frau Gevatterin - merden nie mehr niederfommen. - "Gein Bille gefchehel" erwiederte die Baronin. Und Ihre Tochter, die bestimmt war, eine Furftin gu werden, wird es nicht. - "Bie Gott will!" erwiederte die Baronin. - "Und nun bangt es von Ihrer Wahl ab: God fie mit einem Fursten einen Sprofiling erzielen, der fich einen Ramen mache? Dder

foll ste das Weib eines Privatmannes werden, der vom Gefalbten und den von ihm Gefalbten, das heißt von seinen Ministern, nicht gefannt, froh und glücklich unter einem gutmuthigen Landvolke lebe, schwebe und sey?" — "Ich wähle das Lekte," erwiederte die Barronin. "Es sey also," beschloß die Fürstin; "und, weil Sie weise wählten," fügte sie hinzu, "so währlen Sie noch von drei Dingen Eins — für Ihre Tocketer, und es soll ihr gewährt seyn: Soll sie es in ihrer Gewalt haben, die Herzen zu gewinnen, welche sie gewinnen will? Oder zu weinen oder zu schlafen, wenn sie will?"

Die Wabl murde feiner Dame fcwer geworden fenn, da fie, wie man glaubt, es alle auf das Bersenssviel anlegen und ihre Gewinnluft aufer Zweifel ift. Da die arme Baronin drei nach einander folgende Rachte fein Auge batte Schließen fonnen, so mablte fie den Schlaf, ohne fich auf das Sagardspiel der Bergen und auf die Thranen (welche letteren, wie man fagt, der schönen Welt ohnehin fehr leicht zu Diensten steben) einzulaffen. Raum hatte fie gewählt, als die Drinzeffin verschwand und die Baronin auf der Stelle fo ploslich einschlief, daß, wenn sie nicht entsetlich ge= fcnarcht batte, der fo neugierige als beforgte Gemabl gewiß geglaubt haben wurde, fie fen in den Todesichlaf versunten. Aldam konnte nicht fester schlafen, als ihm die Nippe genommen ward, und die Baronin machte wirflich eine Probe von jenem eifernen Schlafe der welt= bekannten Siebenschläfer. Sie fcblief drei, fieben und neun Stunden, und noch nie hat ein Chemann fo fehnlich wie der Baron gewunscht, daß feine Gattin erwachen mochte, da die Reugierde ihn fast fehr plagte.

Er lechte nach ben Resultaten ber fürstlichen Bisite. Moch hatte die Baronin die Augen nicht vollig geoffnet, als er fich mit feinem "Guten Morgen" dies Geheim= nifi zu erschmeicheln fuchte. Heber die Unfruchtbarfeit der Frau Gemablin gudte er bloß ftillschweigend die Adhfeln; laut ungufrieden mar er, bag bie Mutter ben fürstlichen Gprofiling fo rund ausgeschlagen hatte, obgleich feiner Gemablin besfalls ber Beiname: Die Beife, von der fürstlichen Sybille mar beigelegt worben. "Roch lieber, bemerfte er, mare es ihm gemes fen, wenn fie gar eine formliche Furstin ju werden das Glud gehabt batte;" als ob die Baronin nicht Schla= den von Ergftufen ju unterfcheiden verftande! -Nachdem indeß die gute Frau ihn an fo viele un= gludliche Ronige erinnert (obne daß es damals fcon die claffische Schrift Candide in der beffen Welt gab), und nachdem fie gar liebreich bingugefugt hatte, bag es noch weit unglucklichere Roniginnen gegeben und noch gebe; so fand er Trost in ihrer Wahl des Schlafe, indem er ein großer Schlafverehrer war. "Batte die Furfin unter den drei gur Wahl ausgeftellten Dingen einen Gurtel angeboten, vermittelft def= fen man fich unfichtbar maden fann: ich mußte nicht, was ich gewählt hatte," fagte die Baronin; und diefe Meußerung beruhigte ihn vollig. Er fcbien fein Gurtel= liebhaber ju fenn. Ale ein vernunftiger, welterfahrner Mann bat er ju diefem Gurtelwiderwillen gewiß feine Urfachen gehabt - und wer hat fie nicht? Gpat er= innerte die Baronin fich des furftlichen Beifalls bei die= fer Wahl des Schlafs. "Boblgefprochen!" batte die Burftin erwiedert; "den Seinen giebt er's im Schlafe." — Wahr! Eldorado ift unter ber Erde! —

Dantbarlich verehrte Fraulein Banife Die Beisbeit ihrer Mutter lebenslang. Gie fonnte ichlafen. wenn fie wollte, und bemubete fich nicht nur, alles Hebel des Lebens fanft und felig ju verschlafen, fon= dern hatte auch das Glud, durch fuße und angenehme Traume eine der froblichften Beiber zu fenn, Die je auf Gottes machendem Erdboden gelebt haben. Es war ibr immer und in alle Wege fo, wie es uns nur juweilen ift, wenn wir recht ausgeschlafen haben. Jener weise' Ronig erwiederte bem Schmeichler auf die Berficherung, daß das gemeine Befen fo lange bluben wurde, fo lange er nicht aufhörte, fo wohl zu befehlen: "Richt alfo; fondern fo lange das Bolf nicht aufboren wird, fo wohl ju gehorden." - Richt auf das Wachen, sondern auf das Schlafen fommt es an. -Daß ihr eine gute Gentenz erhaltet, eine erbauliche Predigt bort, daß unfer Beer flegte, und daß dein Kleid fo wohl vafit - macht, weil Richter, Prediger, Feldherr und Ochneider gut gefchlafen batten. Bum Laufen hilft nicht schnell fenn. Allerander fchlief an dem Tage, der gur entscheidenden Schlacht mit Darius bestimmt war, fo fest, daß fein Schwerin= Parme= nio ibn mit Dube aufwecken mußte, weil es Beit gur Schlacht mar. - Wer nicht Schlafen fann, verfteht der zu machen? Wer nicht rubet, fann der arbeiten - ? Unfere Banife mard von ihrem Gemahl, einem ichde nen reichen Junglinge, jum erstenmal gefeben, als fie recht charafteristisch in einer Laube schlief. - Wer fo ichlafen fann, dachte er, ift ein edles, liebenswurdiges Geschopf. Gie mard feine Gemablin und die Mutter

von sieben wohlgerathenen Kindern. Ihre Unterthanen liebten sie, wie ihre Mutter, und sie wollte auch nicht gefürchtet seyn. Die Worte: gute Nacht! ange=nehme Ruhe! sprach sie liebevoll und zuweilen mit einer Art von magischer Kraft aus, so daß die, welche diesen Segenswunsch von ihr empfingen, des Schlasses, der sie gestohen hatte, wieder gewürdiget wurden. Ihren Mann und ihre Kinder hat sie oft auf diese Art eurirt. Wenn sie nach abgelausenem Leben noch einsmal hatte zu leben anfangen sollen — sie wurde durchs aus fein anderes Leben gewollt haben, so schon war ihr Schlasleben. — Ihre Kransheiten verschlief sie, und nach spaten Jahren sagte man im Geist und in der Wahrheit von ihr: sie sey nicht gestorben, sondern eingeschlasen. Sie ruhe wohl — —!

Bei der in gene Affe.

## igitta Girbliaco Legen de

vom

## ungebornen Unglücklichen

will ich mich fürzer fassen. Der ungeborne Unglückliche kam glücklich auf die Welt, und war ein allgemein geliebter, schöner und fester Junge, der überall
auf Händen getragen und gestreichelt wurde. Sein
Milchbruder, der Sohn seiner Amme, brach in seiner Gesellschaft dreimal den Fuß und siebenmal den Arm,
ward aber allemal so wohl geheilt, daß man bei jedem
Bein= und Armbruche Gott Lob! sagte, weil est nicht
der Hals war. Unser Unglücklicher zerbrach sich nichts,
und auch nicht den Kopf; indeß wußte er mehr, als
seine Kameraden; est kam ihm Alles im Spielen. Die

Eltern, welche wegen der Prophezeiung ben Anaben fast aufgaben, wurden bei einigen außerordentlichen Blucksfällen bergestalt überrafcht, daß sie zu glauben anfingen, die Drobung der Fingerlein batte einen ver= borgenen Sinn, und die Bangigfeit, die fie der Mutter und dem Batet des Ungebornen halber auferlent, mare die einzige Strafe, die man beabsichtiget batte. Muf den grunen Muen diefes fugen Traumes meideten fie fich fo lange, bis ein irrender, ein landfahrender Whiteforh - oder Scholasticus ambulans, wie sie ju unfrer Bater Beiten genannt wurden, und beren es oft fo viele wie der irrenden Mitter, aber weniger als der ewigen Juden (Juifs errans) gegeben baben foul -Diefe Strafe jog unfroblich. - Da fein Beruf bloß babin ging, Alles, mas guter Dinge fcbien, ju betruben, fo ergablte er den in ihrem Glauben begluckten Eltern die Gefchichte des Polyfrates, dem Alles gelang, und der, als fein Freund Amasis, weiland Ronig in Alegopten, ibn ersuchen ließ, feinem Gluck einen etwas bittern Gefdmad ju geben, feinen koftlichen Ring in's Meer warf, nicht um mit diesem, wie die Dogen von Benedig, eine Art von Liebesverbundnif einzugeben, fondern um fich Etwas, das ihm werth war, qu ents gieben. Giebe da! nach einigen Tagen erhielt Polyfrates einen Fifch jum Gefchent, der, als aus ihm eine stattliche Fastenschuffel bereitet werden follte, dem glucklichen Polyfrates den Ring, den er verschluckt hatte, mit den harten Sinfen feines eigenen Lebens wieder= brachte. Amasis, der viel ju flug mar, es mit einem fo gludlichen Freunde langer ju halten, fundigte ihm das Rapifal seiner Freundschaft auf, und das Ende vom Gludbliede war ein schrecklicher Tod am Rreuze,

obgleich die Sochter, Die ein Traum unterrichtete, den aludlichen Bater vergebens marnen ließ, fich nicht ungludlich zu machen. - Wer nicht zuvor gludlich ift, fann nicht unglucklich werden, fugte ber schwarze Dagus bingu, und verftreute fo viel fieben Gachen über Glud und Unglud, bag bas erstaunte Elternpaar ben Entschluß faßte, die Borfebung nicht um Glud, fondern um Unglud ju bitten. - Das Glud, fagte er, ift eine Rabe: es fratt, wenn es lect; eine Gpibbubin: es flieblt dort dem verdienten Manne Geld und Gut, um es bem unverdienten gugumenden; - es ift ein Glas, das, eben wenn es recht fein und reigend ift, om leichteften, und gemeiniglich in frober Gefellichaft bricht, wehn man mit Wohlgefallen trinfen will. Schade um den fconen Wein, der hierbei verfchuttet wird! - Bift ihr nicht die Gefchichte des Cefostris, Konigs in Alegypten? Er hatte einen Wagen, worin Jupiter ju fisen fich nicht batte ichamen durfen, und ben er von vier Ronigen ziehen ließ. - Phobus ausgenommen, wer hatte je ein befferes Fuhrwert? Da eins der vier Roniavferde mit unverwandtem Blick bie Rader anfah, wollte Gefostris wiffen, mas an diefem, aus Elfenbein, Gold und Edelfteinen bestehenden Bagen feine Aufmerkfamfeit reize, und erhielt gur Unt. wort: Ich febe den schnellen Umlauf der Rader, woran bas Bochste so bald das Riedrigste wird! - Bas that Gefostrist Er lieft aussvannen. - Go fcnell, feste Magus bingu, fo fchnell, wie ich ansvannen laffe. Alles Bittens ungeachtet, ein Glas fußen Bein fur Diese bitteren Babrheiten aus einem ehrenfesten Glafe ju trinfen, und Buckerzwieback, fatt der bittern Galge feiner Rede, ju genießen - fette diefer ewige Jude

feinen Stab weiter, welches er durch den bildlichen

Diese Lehren schlugen das Elternpaar gewaltig nieder; besonders schwebte ihnen das Kreuz, an welches Polykrates geschlagen worden, unablässig vor Augen. Sie ermahnten ihren Sohn, den sie nicht lieben wollten und eben darum desto inbrünstiger liebten — und wer konnte umhin, es zu thun? Der Neid selbst hatte es gethan, dem es überhaupt wenige oder gar keine Mühe kostet, glückliche Leute zu lieben, wenn er gewiß weiß, daß sie über ein Kleines unglücklich seyn werden. — Ob man das zuweilen wissen konne? Ich glaube, ja!

Das Polyfratifche Glud unferes Ungludlichen bauerte febr lange. Er mard Goldat, und fein Bater beforderte feinen Entschluß, weil es eben einen großen Rrieg gab, damit eine Rugel ihn treffen und das Rreug von ibm abwenden mochte. Taufend fielen zu feiner Rechten, und Laufend ju feiner Linfen. Er fand, folig Feinde und Freunde, und fpielte den Deifter, wo fein Muge und fein Schwert fich binneigten. In furger Beit brachte er es bis jum Reldheren. Geine Debenbubler fielen, wie die Fliegen im Bimmer des Raifers Domitian, oder jogen fich auf ihre Landhaufer juruck, da fie wohl merkten, daß fie mit einem folden Manne nicht Schritt halten fonnten. Gein Weib mar fo liebenswurdig und fo treu - daß fein Sahnrich es magte, ihren Reig anders als in Gedanken zu bewunbern. Alls er fiebenmal fieben Jahr alt mar, fam fein bofes Stundlein! Gein liebensmurdiges Weib fant in eine unerflarliche Schwermuth. Gie glaubte, ihr Mann wolle fie heimlich vergiften; - und da fie von diefer

fdrecklichen Idee nicht abzubringen war und fich ihretwegen alles Genuffes von Speif' und Tranf enthielt, fo ftarb fie unter bitteren Glagen über ibren Chemann. den fie fo berglich geliebt batte. - Seine Tochter, der Abglang der Mutter an Leib und Geele, ward von einem Jungling geliebt, beffen Berftand und Schonbeit aller Augen auf ibn jog, und der ein fo getreuer Berehrer feiner Vielgeliebten mar, bag Alles, mas lieben wollte, fich auf diefes Paar, ale das Ideal reiner Liebe, bejog. - "Liebt euch, fo wie Sans Greten," fagten die Schonen; und die Junglinge: "fo wie Grete Sanfen" - und siehe! Bater und Tochter werden an Ginem Tage frant - und die Tochter durch die Blattern vollig entstellt, fo daß nicht Gestalt und Schone an ihr ift. Gie ftarb endlich nach ihrem Buniche, dem ibr betrübter Liebhaber inden auf feine Weife beitreten wollte; denn er betheuerte, daß die Blattern feiner Liebe, wie Unglucksfalle der Tugend, nur einen neuen Glang beigelegt batten. Der Bater vergaß feine Tochter. um den über ihren Sintritt verzweifelnden Jung= ling zu beruhigen. Geine Strafte nahmen feit geraumer Zeit von Tage ju Tage ab; jest schwanden fie von Stunde ju Stunde. Er machte ein Teffament. wendete feinem Schwiegersohne fein ganges Bermogen gu, und ichien beruhigt zu fenn; allein leider nicht auf lange: - er erlebte das Ungluck, daß fein Erbe feine Berlobung mit einer Dirne befannt machte, die feiner und der Geligen fo unwerth war. D, des Ruchlofen! Richt einmal den fo nahen vaterlichen Tod abzumar= ten! Go vieler Liebe mare ein weit minder gutiger Bater werth gewesen. Dan fagte, die Dirne batte ju diefem Drang Urfache gehabt. Der Bater schwantte,

ob er fein Testament andern, ober biefen Undantbaren mit Großmuth ftrafen follte. Er entschloß fich gum Letteren. Bon aller Belt und von feinem Schwiegerfobne verlaffen, batte der Ungludliche noch einen einzigen Freund, ber in Glud und Unglud ibm treu geblieben war; einen Freund, auf den feine Gattin, felbft in den Lagen ihres schwermuthigen Argwohns, nicht einen Argwobn batte; einen Freund, der, wie er ficher annehmen tonnte, auf feinem Grabe feinen Sod finden murde: feinen Sund; - und diefer wird muthend. Dhne Gulfe? Allerdings. Er felbft muß das Todes= urtheil über feinen Freund aussprechen. Gin Flintenfcuf! - Es verstand sich in mehr als Giner Rudficht von felbit, daß der Idger ibm diefen Liebesdienst in freiem Felde erweifen wurde; und, flebe ba, unfer Ungludliche mußte diefen Schuß boren, den er gewiß mehr als fein Freund fublte. - D! mas ift ba das Rreug des Polyfrates, welches das Elternpaar unfers Unglücklichen fo erfchreckte! Und der graufame Sod!-2Bill er denn durchaus nicht anders als ungebeten fom= men? Unfer Ungluckliche lebte und mufite leben, der Radricht halber, daß ber Bruder feiner Frau, den er todt geglaubt, in ber größten Durftigfeit in einem Gefängniffe fcmachte, wohin ihn bestochene Richter hineingeurtheilt hatten 23. R. 2B. Und eben, da der Ungluckliche in der großen Noth war, sich noch einige Stunden Leben zu munfchen, eben da die Gerichtede= putirten des Ortes fich fcon versammelt batten, ein Codicill diefem Gefangenen jum Beften ju verzeichnen, verlaffen ihn Gedachtniß und alle Ginne, und fo liegt er fieben und fiebzig Tage, bis endlich der Tod allem feinem Elend ein Ende macht! Was fehlte jum mog-Sippel's Berte, 8. 26.

lich höchsten Gipfel des Unglucks? Daß er Gott laugne und die Hoffnung der fünftigen Welt. — In der That, unfer Unglückliche starb zwei Jahre zu spät, und bewies auf eine schreckliche Weise, was außer dem schwarzen Magus viele Weise des Alterthums und neuerer Zeit behaupten: Das Glück des menschlichen Lebend läßt sich nur in der Sterbestunde berechnen. —

Doch es ift Zeit, die Familie mit an ihren Ort zu ftellen, und zur Familie ohne und zu unfern Gelden heim zu fliegen.

# 5. 8. Sein Bater

war der Sochwurdige und Sochwohlgeborne Cafvar Sebaftian des heiligen romifden Reiches Freiherr von Rofenthal und des heiligen Johanniter = Ordens Ritter, fo daß mithin zweimal beilig in feinem Titel vorfam. "Geheiligt werde fein Rame," pflegte er in den Tagen bes Glude ju fagen und vor fich felbft ein Anic su beugen. Bur Scheinheiligfeit hatte er nicht die minbeste Unlage, wozu fein eben nicht fplendider Rouf ibm auch feine Dienste geleistet haben murde; indef mar es eine besondere Beiligung, ber er, nach dem Musdruck feines Geiftlichen , nachjagte , wovon unten eine genque Beschreibung vorfommen wird. Es war im gangen Les ben unfres zweimal Beiligen nichts Merkwurdigeres vor= gefallen, als der Ritterschlag, und eben darum hatte diefer Borgang einen außerordentlichen Gindruck auf Geine Beiligfeit gemacht. Geine Beinde nannten Die= fen Gindrudt: blaue Fleden. Unfer Freiherr mar fo wenig in guten Glucksumstanden, daß man vielmehr,

ohne eine Unwahrheit zu begeben, das gerade Gegentheil von ihm behaupten fonnte; doch waren die Fingerlein an diefer feiner Lage vollig unfchuldig. Gein Bater batte durch lateinische, das ift, einfaltige Birthe Schaft, viel eingebußt; und ba fein Gerr Cohn auf der Afademie feine Stiefeln gewichst und von ber alten Weife feiner Uhnherren und Ahnfrauen fchnobe abgewichen war, fo toftete Beiden das Latein febr viel. -Wenn es meine Urt mare, abzuschweifen, fo wurd' ich bier fragen: Warum man einen fchlechten Wirth, fo wie einen Schlechten Reiter, einen lateinischen nenne? Warum nicht, wenn doch eine alte Sprache hier in's Spiel fommen foll, einen griechifchen? und antworten: Beil die Berren Geiftlichen, welche (befon= ders die von einer gewiffen Rirche) es nicht über das Latein gebracht haben, sowohl Schlechte Reiter, als fchlechte Wirthe find; allein ich gehe weit lieber det= gleichen Nebendingen aus dem Bege, um nur befto furger und einfaltiger gu fenn. - Gins der freiherr= lichen Guter, und bei weitem das vorzüglichfte, fand in Subhaftation, und Niemand wollte weiter auf dies fes fo fehr verschuldete und vernachläffigte Gut zwei Dritttheile der darauf haftenden Schuldenlaft bieten, oder, wie man es nannte, an's Bein binden. Suri, es ging mit des heiligen romifchen Reiches Freiherrn vollig auf die Reige, als er jum Ritterfchlage aufge= fordert ward. Ginige filberne Gefage, die von ur = ur = ur-alten Beiten von einem von Rofenthal auf den an= bern gefommen waren, mußten, fo wie jene filbernen Apostel, in alle Welt geben. Da diefes unter der Sand gefchah, und die filbernen Gefäge der alten Form halber in der modifchen Welt ju weiter nichts als jum

Einschmelgen gebraucht werden fonnten, fo trug ein feder biefer beiden Umftande noch obendrein gum moblfeileren Preise bas Seine bei. Die Vachter mußten jum voraus ihre Arrende berichtigen, und ben Rirchen und Sospitalern lieb ber Freihert auf Sandichriften die Borrathe ab. - Dit diefem Gelde, aus wenigftens funfgehn Raffen, trat er feine Reife jum Ritterfchlag, nicht nach dem gelobten Lande, fondern nach Connenburg an. Conne und Burg waren ihm schon einzeln ein Paar ehrenvolle Worter; als doppelte Schnur riffen fie nicht. Der Randidat gur beiligen Ritterfchaft hatte, aller feiner Rechnungsforgfalt ungeachtet, feine Rechnung doch ohne Wirth gemacht, und fab fich nothgedrungen, in Berlin auf einer hohen Schale, wie er es nannte, Credit ju suchen, den er auch, wohl zu verstehen, auf feiner Rudtreife, bis auf 900 Rthlr. bei einem Juden gegen ansehnliche Binfen fand. Ihm ichien biefer Umftand ein Beweis, daß die Beit fommen wurde, in welcher bas Kreug biefem Bolte nicht mehr ein Mergerniß fenn, fondern es auch befehrt werden und leben murde, fo wie er dagegen von ber Sarte der driftlichen Banquiers auf die je langer fe mehr erfaltende driftliche Liebe feinen ungrundlichen Ochluß jog, indem er fich hinreichend überzeugte, daß bei fo wenig driftlichem Lebensmandel es wohlverdienter Lohn mare, wenn ber Leuchter von der heiligen Statte genommen wurde. Go befchwerlich ihm nun auch dies Geld. Regoce geworden war, fo fam ihm boch das Kreus als fein unbedeutender Cavent vor, ber ihm wenigstens bei Juden Dienfte leiften fonnte. Es gab Rechteconfulenten, die immer einen Beugen bei der Sand bielten, und ohne biefen Belferebelfer feinen Schritt tha-

ten - warum follte ein Kreuz nicht als Barge bier nen? Diefe Caution indeß fing in Berlin an, und borte in Berlin auf, ba in feinem Baterlande weder Chrift noch Jude weiter einen Thaler auf fein Rreus borgen wollte. In gerechtem Grimm fab er alle Leute, die ihn mit einer abschlägigen Antwort frankten, für Unglaubige und Turten an, die er gern mit Stumpf und Stiel ausgerottet haben murde, um fich das gelobte Land ihres Bermogens jugueignen, wenn er nicht die Juftig, der man den Beinamen beilig (wiewohl fpottweise) beilegt , gefürchtet batte. Geine Untertha= nen nannten den neuen Mitter: Greuzige ibn, freus gige ibn! Und es muß ein formlich fomifcher Unblick gewesen feyn, ale ein altes Mutterchen fich zuvor ein Rreug, wie bei'm: das Balte, folug, eb' fie fich berausnahm, dem Sochwurdigen Berrn den unterthanigen Gludwunsch abzustatten. - Wahrlich, das Scherflein diefes alten Mutterchens galt mehr, als alle Produfte der Redefunft, weldze Gofrates und viele ans Dere Weisen der alten und neuen Beit gar richtig die Runft zu betrugen nannten. Gern batte unfer Ritter diefer Kreugschlagerin ein Trinf = oder Stecknadelgeld gereicht, wenn er es gehabt hatte. Giner feiner wigi= gen Rachbarn, ben er vergebens um Geld angesprochen hatte, war fo dreift gewesen, ibn den Schacher am Kreuz zu nennen; ein Anderer hatte fich des fatgrifchen Ausdrucks bedient: er mare geschlagen, ja wohl recht gefchlagen; und man fagt, daß diefe Spottreden ibn bis jur Bergweiflung gebracht haben murden, falls er nicht in feinem Rreug auch feinen Troft gefunden hatte. Recht ritterlich rang er, in feiner Burg eine Conne von allerlei Unspielungen auf den Ritterschlag angu=

bringen; allein es fehlte ihm, wie man fagt, am Bessten, am unwürdigen, am leidigen Gelde. Zu diesem Kreuz anderer Manier fam, wie doch überhaupt kein Leiden allein bleibt, sondern Gesellschaft sucht und sinsdet, noch eine ganze Menge anderer Trübsale. Seine Güter sollten wirklich diffentlich verfaust werden. Einer seiner Nachbarn hatte ihn höchst unbesugt wegen seiner Gränzen in Anspruch genommen, und er würde, bloß weil er keine Kosten zum Rechtsstreit anwenden konnte, die Sache, mit ihr aber ein Hauptstück seines Gutes, eingebüßt haben. So angstigten ihn auch einige Handwerfer, und unter diesen besonders ein Schneider, der ihm ein Ordenstleid gefertigt und alle Auslagen gemacht hatte; und, was mehr als Alles war, so sam der berlinische

# 

## 2Bedfeli.

in die Sande eines christlichen Banquiers in —, ber giber die Borrechte des Wechselrechtes die Würde unseres Freiherrn so tief vergaß, daß er ihn jum Spaß den Wechselbaron hieß, indeß in seinem Mahnebriese ihm alle Gerechtigkeit erwiesen ju haben glaubte, indem er ihn Ew. Edlen nannte. "Ueber den Dummstopf!" sagte der Nitter; "Edel! der Teusel ist edel!" Er war sast ärgerlicher, daß der Banquier das Hochen würdig ausgelassen, als daß er ihn mit den Folgen des hollandisch groben Wechselrechtes bedrohet hatte, welche nichts Geringeres als der personliche Arrest sind. Nach einigen Tagen legten sich diese hochwurdigen Welsten, und unser besänftigter Nitter entschloß sich; die

## \$. 7.

#### s Suntwort

Gr. Edlen felbit ju überbringen, um die unedlen Folgen des Wechfelrechtes von fich abzulehnen. Wahrlich, Diefer Bang war fo glucklich, wie jener ber neugieris gen Baronin an das Schluffelloch unglucklich ausfiel. Unfer Ritter war fo wenig ein Schacher feinem Ror= per nach, baf der naseweise adliche Rachbar mit die= fem Musdruck blog auf feine Glucksumftande, und wie mich dunft, febr uneigentlich, angespielt batte; und da er fein Rreus febr wohl zu legen wußte, bem unbezahlten Rleide es auch nicht anzusehen mar, daß der Schneider noch ein Laus Deo in Banden hatte, es vielmehr ihm links und rechts nicht übel ftand: fo ging es mit gang naturlichen Dingen gu, wenn unfer Wech= felbaron fogleich in ben Saal genothiget wurde, wo er, in Abwesenheit des Wechslers, deffen Frau und cheleibliche Jungfer Tochter, auch noch obendrein ein altes Frauengimmer von Adel, Die alle Gonn = und Resttage bei unferm Banquier einen Freitisch batte, antraf. Dem zweimal beiligen Ritter blibte die ebe= leibliche Jungfer Tochter fo fehr in's Auge, wie diefer das ritterliche Rreug die Augen blendete oder brach. Rurk, fie verliebte fich fcon in einmal Beilig, und das zweite diente dazu, dies Feuer zu einem vollen und berggefährlichen Brande zu verftarten. Dama fand ben Mitter fo fein und lieblich, daß fie felbst, wenn es Gottes 2Bille gewesen mare, ibn geehelicht baben wurde. Rur der Freitischdame flieg das adliche Blut, fobald fie den Ritter fab, sympathetisch in's Gesicht, weil fie fich berabgewurdiget fublte, ihr Brot bei Gr. Edlen ju effen. Der alte Wechster ward von diefen

drei Grazien belagert, und er mochte wohl oder übel wollen, er mußte durch die Finger feben. Die Friften, Die unfer Mitter wegen des Wechfels fich perfonlich er= bat, faben die drei Grazien als fo viele finnreiche Erfindungen der Liebe an. Der Banquier mard burch das fehr höfliche Betragen des Wechfelbarons felbst nachgiebiger, fo wenig er fonst das Wort: Nachgabe. fannte; er ließ fich indeg, Lebens und Sterbens meg gen, noch eine befondere Schrift, und, weil er mit einem Baron ju thun batte, auf Stempelpapier ausstellen, worin diefer ausdrucklich ftipuliren mußte, auch Die Bergogerungszinsen mit - vom Sundert dantbarlichst ju getreuen Sanden berichtigen ju wollen. Der Memfige fand, wie er sich fonst erflatte, feine Bedentlichfeit, Behn vom Sundert zu nehmen, da felbst der Gott Abrahams und Isaafs fich durch den Erzvater Safob den Zehnten oder zehn Procent versprechen laf-fen (1. B. Mofe 28, 22.). Indeß begehrte er vom Wechselbaron feinen Pfennig über die landebublichen Binfen. - Db fich nun gleich nicht laugnen lagt, daß die Liebe allemal und in alle Wege (und wie man zu fagen pflegt: frod =) blind ift, fo foll fie es doch, wenn man in ein Kreuz verliebt ift, noch mehr als ge= wohnlich fenn. Die eheleibliche Jungfer Tochter mar fterblich oder bis jum Sode in unfern Ritter verliebt, und auch er hatte aus der Noth eine Tugend gemacht. Go wie die Roth Vieles lehrt, fo lehrte fie auch hier ritterliches Fleifch und Blut freuzigen und fich bis gur ehelichen Zuneigung zu einer Burgerlichen berabzulaf= fen. Daß übrigens die Freitifchdame ju diefer

## 

### ueberwindung.

fehr viel beigetragen, bedarf noch einer naheren Auseinandersesung. Sie ward, da sie, der Sage nach,
noch Fraulein war, und die Burden des ehelosen Standes aus der ersten hand fannte, von der baronlustigen
Mitter zur Unterhandlerin erfohren.

"Glauben Sie denn, Baron, daß mir der Freistisch an Sonns und Festtagen nicht Ueberwindung tostet?"

Defto schlimmer! Geschicht dies am grunen Solz.

— Der Schluß vom Freitisch an Sonn und Festtagen auf alle Lage — und vom Lisch auf's Bett. Mann und Weib sind Ein Leib! —

"Recht, Baron! Ein Leib mit Ihnen, und in, mit und durch Sie — goelich —"

Freiherrlich, wollen Gie fagen. — Wahr —! "Bahr, und —?"

Alber auch ritterlich? -

"Sie bleiben Ritter nun und in Emigkeit." Und die ritterfähige Nachkommenschaft halten Sie für Richts? —

"Ein Jeder für fich, Gott für uns Alle."

Gie sind Fraulein -

"Beiß aber, was Nachkommenschaft sagen will —" Will nicht hoffen —

"Die Liebe ist blind"

Bei Argus-Augen, um Geld gu feben.

"Noth bricht Gifen" -

Kleinigkeit! — Auch den Willen follte fie brechen! Ach! auch den Willen, wenn er und verrath und ver= fauft. — Was ist Gifen gegen Willen? Mit der lin= fen Seite liebt unser Einer, was und wie viel er will; gilt es aber die rechte - ha! wird da nicht der Furst Unterthan?

"Gingen nicht auch Regenten in's Kloster —?"
Wir gehen alle zu Bette, wenn wir des Tages
Last und hie getragen haben. —

Ein dergleichen langes und breites Für und Wider fiel unter dem Fraulein und dem Baron vor, die bei aller Wechfel= und Freitisch=Abhangigkeit sich doch so himmelweit über das haus Gr. hoch=Edlen empor hoben.

## Roch ein Rorbchen dergleichen Broden.

Mitter. Ein mahrer Fall Adams! Beg ift das gottliche Chenbild, das einmal heilig.

Braulein. Die Menfchen leben im Stande der

Gunden, immer noch artig genug -

Mitter. Ach Fraulein, in mir fallen alle meine

Defcendenten bis an den jungften Tag!

Fraulein. Schrecklich! Doch wer kann Ihren Machkommen bis an den jungsten Tag das heilige ros mische Neich nehmen — ? — Wer Ihren Kindern den Bater?

Mitter. Gilt er bei'm Nitterschlage ohne Mutter? Was zu machen? Mit den heißesten Thranen bestauerte das Fräulein diesen betrübten Sündenfall. — Der Apfel war schön und der Wechsel fällig. — Wechsschlauld, sagte die Freiwerberin, ist freilich nicht Blutsschuld; doch hab' ich es von vornehmen Verwandten, daß es hier wie im Himmel zugehe, wo kein Anschen der Person ist, und wie in der Hölle, wo Alles in

Ein Gefangnif fommt, und Soch und Riedrig Gine gefchloffene Gefellschaft ausmacht. Der Ritter batte fich von dem Freitifch= Fraulein feine folche theo= logische Beichtandacht verfeben, und in der That frielte fie die Preiwerberrolle auf eine Urt, wie fie fo leicht nicht gespielt worden ift. Der zwelmal Beilige ward am Ende durch biefen Wortwechfel vollständig überzeugt, daß, wenn gleich feine Rachkommenschaft auf das Gine Beilig Bergicht thate, und der Raften Doa und die figende Jungfer (ein Paar Familien-Bieroglophen) groblich beflectt wurden, ein verfallener Wechfel ben= noch alle diefe bochfreiherrlichen Borguge überwiege; und nach genau angestellter Subtraction brachte der Ritter, ohne Wechster zu fenn, Summa Summarum beraus, daß er in diefen fauren Apfel beifen und das Paradies verlassen muffe. Much außer dem Paradiefe leben Menfchen, und hinter dem Berge wohnen Leute. - Sein Stol; überredete ibn, bag es nur auf fein berablaffendes Ja anfame. Wie fonnten wohl, dachte er, eine eheleibliche Jungfer Tochter und ihre eheleib= liche Familie einem freiherrlichen Ja widerfteben? Der Banquier, welcher auf der Borfe der Memfige bief (Spotter nannten ihn die Umeife), hatte feine Tochter Cophie (dies war, ju nicht geringer Rranfung unferes Ritters, ihr einziger, noch dazu ziemlich alltäglicher Rame) mit Bergen, Mund und Sanden fei= nem lieben getreuen Nachbar und desgleichen, einem fur= nehmen und beruhmten Rauf = und Sandelsmann, juge= wandt, verfchrieben und jugefichert, der Baluta baar befaß und dem auch, genau genommen, nichts weiter abging, als das Johanniterfreuz, welches auf das Bechsel=Negoce und den Cours, wie der Memfige wohl

mußte, feinen Ginfluß bat. Die Chefrau der Umeife war indeß mit diefer Berbindung desto zufriedener, und das Conn = und Festtage - Fraulein batte ihre Rolle . fo vollgultig gemacht, daß fein Sefen von Bedenflich= feit guruckblieb. Der Umftand, daß der Berr Brautigam aus einer febr alten Familie und fogar mit Fraulein - - man bente ben Borgug! - vetterlich verwandt war, ichien Madame von entscheidender Wirfung ju fenn. Der Memfige batte nun gwar die Wech= feldreiftigfeit, ju behaupten, daß alle Edelleute von U und alle Burgerliche von dam abstammten, und in fo weit auch verwandt maren; indef mufite das in der Bergloif und Genealogie nicht unerfahrne Fraulein ibm die Berdienste einer adlichen Abfunft fo weitlauftig und meisterhaft - auseinander zu feben, daß er vor lauter Ueberzeugung einschlief. - Gie erniedrigte fich sumeilen gur Probe, wenn fie allein waren, Dadame und ihre Tochter Coufine ju nennen. Das erfte Dlal, da diefer Rame durchbrach und, wenn ich fo fagen foll, burd das Chluffelloch ausgesprochen murde, mar das Fraulein im Begriff, einen Saufen Solg von der neuen Coufine ju erbitten, den diefe ibr denn mit juvorfom= mender Freundichaft dreidoppelt bewilligte, fo daß fie in drei Saufen ihre vetterliche Zuneigung lichterloh brennen ließ. Ich wette, ce ware ihr Cederhol; jugeftan= den worden, wenn fie es darauf angelegt und der Memfige nicht peremtorifche Ginreden dagegen gehabt batte. Madam behauptete übrigens (weil der Memfige um die Sausregierung sich zu befummern nicht viel Beit hatte oder fich nahm) manchen Borgug, den fie ihrem Cheberen abgewonnen batte; fie mar größtentheils zum genere masculino übergetreten. — Landlich

fittlich - Dadam verlangte auf ben Grund biefes Borjuged ein vollstimmiges Ja jur Beirath; indeß mußte er es doch, wiewohl mit genauer Roth, dabin gu brine gen, daß man, ftatt diefer Formlichfeit, fich mit blos Bem Ropfneigen begnugte. Der Geift Capriggio ift fauber und unfauber, je nadidem der Ort befchaffen ift, mo er einfehrt. In der Seele des Aemfigen war er fo unfauber, bag die Sauberfeit des Frauleins Coufine bagu geborte; Alles in's Geleife gu bringen. "Wer follte benfen, Fraulein," ließ der Memfige im Born fich aus, "daß Gie aud ju mafeln verfteben?" Und ein andermal: "Go wie ith meine propre (eigene) Sandlung fuhre, fo hatt' ich mir auch einen Schwiegersohn mit proprer Sandlung oder wenigstens mit proprem Bermogen ge= wunfcht." - Coufine fing an, ihrer neuen Berwandten die Feile ju geben, und rieth j. B. der funfs tigen Frau Baronin, etwas weniger gefund gu fenn und fich rubmlichft einer blaffen Garbe ju befleifigen. Ein gar ju gefundes Ausfehen fen fo unvornehm, fagte fie, daß es in's Baurifche falle. Das afferliebfte Dlabchen (das einen Ronig hatte begluden fonnen, wenn er nicht eine Pringeffin zu chelichen verbunden macel. follte fich Dube geben, frant ju werden! Da inbef die Liebe eine Krankheit ift, so machte ihr diese Rolle teine große Dube, wozu freilich die vaterliche Begeg= nung, welche der mutterliche Troft nicht vollig unfraf= tig machen fonnte, auch das Ihrige beitrug. Gin merfwurdiges

## g. 9. Gefpråch

fiel zwischen dem Aemsigen und Madam über das Kreug vor, das ihren funftigen herrn Schwiegersohn be-

zeichnete.

"Blind!" fagte der Aemsige, da er den Abend feinen Posttag früher als gewöhnlich beendigt, und wegen eines gestrandeten, nicht verassecurirten Schiffes, das ihm im Ropfe noch einmal strandete, Verfügungen getroffen hatte: "blind! blind! blind!"

Wer blind? erwiederte Dladam.

"Sophie blind! Du blind! Alles blind!"

Sophie? —

"Ja sie, sie und Du und die neue Cousine; der Baron hat euch Augen und Verstand ausgestochen —"

und Dir der leidige Geig!

"Wer ist leidig?"

Du, der Nachbar und Alle, die nicht einsehen, daß der Baron —

"Arm wie Siob ift, der aber fehr reich wurde, ohne daß er einem ehrlichen Manne feine Tochter ftahl —"

Wenn die Mutter einen Schwiegersohn hat, bins det sie es eher mit ihrem Manne an, und erwartet von dem Schwiegersohn Unterstühung; recht, als ob er ihr mehr, als dem Schwiegervater, zugehörte. Der Acmssige verstummte vor seiner Schererin, zuckte die Achseln, und sagte nach vielen hin= und Rückreden auf eine kaufmannisch wißige Art: der Wechsel des herrn Barrons seh par onore di lettera bezahlt. "Lettera," sagte die Frau Schwiegermutter, und verstand keinen Laut von Allem, was ihr zu Ohren gekommen war. "Lettera!" beschloß der Aemsige, und knirschte mit

ben Rabnen. Dare die Coufine babei gewesen, fie batte auch lettera gefagt, und Reiner als der Memfige, der mit dem Ralbe des Bechfelrechtes gepflugt batte, murbe ben Ginn diefer Redenbart verftanden haben.

Der Rachbar, fing der Memfige an, bat fich Leis

des gethan - mit mer an 29 men in

"Den Sals abgeschnitten?" fiel Madame ein.

Die Borfe einmal verfaumt, ermiederte der Memfige; und fie - fiel fo in's Lachen, daß ber Memfige aus ber gangen Connerion fam, und ein Punctum fate eines Comma's machte.

Bin ich benn nicht Bater? fing er ju einer andern Beit an. Charles er er gog reigen tagte fingen fre

"Bas das für eine Frage ift!" erwiederte fic, ohne fich über diefen Umftand weiter auszulaffen. ward vielmehr eine fo bedenkliche Stille, daß beide ftreitende Parteien es gern ju feben fcienen, ale Fraulein Coufine, die fich eine fleine Bewegung gemacht batte, damit der Abend dem Mittage nichts nachgebe, wie gerufen dazwischen fam. Das Gesprach fiel auf die

# 8. 10.

## Soch heit.

Die Sochzeit ift die Bahl Behn, fagte mir ein weifer Dann, und es mare eine herrliche Gache, der= gleichen Saupt = und Kernworte auf Bablen gu brin= gen. Mir macht es eine nicht geringe Freude, baß der Bater meines Belden eben f. 10. Bodgeit halt. Der Brautigam drang, nachdem der Memfige den berlinischen Wechsel (bis auf die Binfenhefen, wie ber Memfige fich ausdrudte) bezahlt und dem herrn Schwie=

gersohn die Schuldverschreibung eingeriffen zuruckgegeben hatte, auf Ehebett und priesterlichen Segen. Der Acmsige nannte diese beiden Stude: Coch; eit; Masdam und der Brautigam: Beilager, an welchem Worte indeß der Acmsige einen so großen Stein des Anstoßes fand, daß er sich des lautesten Unwillens über die galanten Greuel dieser letzten betrübten Zeit nicht enthalten konnte. Nach vielen weitschweisigen Deliberationen ward man über folgende Umstände eins, die der Rechtsfreund des Sauses zu Hauf brachte.

- 1) Das Beilager, alias hochzeit, ift über seche Wochen; (Alias! feufzte der Aemfige, als der Rechts-freund fich bei diesem ersten Puntte rausperte.)
- 2) wird jum Andenfen des Stammvatere Adam im Garten, 46 &
  - 3) incognito,

4) ohne Rlang und Gang gehalten.

b) Beide Hochverlobte treten in Adam = Evaische Gemeinschaft der Guter, damit Eins dem Andern nichts vorrucke, es mogen Capitalien oder Ahnen senn; (Bas Gott zusammenfügt, soll kein Ehepakt scheiden.)

6) Lieben einander bis in den Sod, und zeugen Kinder, die ihrem Bilde ahnlich find von Nechtswegen für und fur.

7) Der S. T. Rachbar wird ehrenhalber gur

Sochzeit gebeten.

Id wette, fiel die Frau Schwiegermutter bei S. T. ein, ich wette hundert gegen Eins, er wird an diesem Tage die Borse nicht versaumen!

Mind fein Leichenbegleiter fenn wollen," feste der Armfige bingu.

Diefer Incidentpunkt endigte das Protocoll des Mechtisfreundes, so daß mit der Sieben diese Punktation abgeschlossen ward. "Ein schlechtes Omen!" meinte der Armsige, da der Rechtisfreund die Feder zur Nuhe brachte. Was braucht es denn hier des Omens? erwiederte Madame.

Guter Aemsiger, ziehe aus deine Schuhe, denn die Bahl Sieben ist heilig! — Hatte der Nachbar sich auf das Negocitren besser, als der Aemsige auf die Bahl Sieben verstanden — Sophie ware Madam Nachbarin und nicht Frau Baronin geworden für und für. Bu spat ließ er dem Baron die Baluta der Wechfelschuld nebst den Verzögerungszinsen, und obendrein ein siebenmal so großes Capital, als Neukaussgeld, wie er es nannte, andieten. Bu spat, Freund Nachbar! die Sache ist zu weit gekommen. Doch machte der Baron von diesem Antrage nicht den mindesten Gebrauch zu seinem Vortheil und des Nachbars Nachtheil. Fräulein Freizisch war die einzige Depositairin dieses Geheimnisses.

Die Hochzeitsackel ist fertig zum Anzunden, und es wird Zeit, daß wir uns auf eine Schussel Gern gesehn, wie der Aemsige fein burgerlich zu reden pflegte, in dem Garten des Brautvaters vor dem Thore einsins den. Dieser so nothwendigen Kurze ungeachtet, muß ich den sieben Punkten des Rechtesreundes noch hinzussügen, daß Madam und der Aemsige bei dieser Eheanselegenheit ein siebenpunktliches Paetum dotale, freisich etwas spat im Jahr, indes doch immer gultig, wieswohl ohne Rechtesreund, abgeschlossen hatten. Nun und nimmermehr wurde einer von diesen sieben Ehespaktespunkten zu Stande gesommen sehn, wenn nicht der Nemsige sich hierdurch eine noch weit schwerere Last Sippel's Werte, S. Band.

hatte abkausen konnen. Es war auf nichts Geringeres angesehen, als daß er, zur Ehre und auf Kosten seis nes adelichen Eidams, Commerzien-Rath werden sollte. "Warum nicht gar!" erwiederte er einem Schmeichler, der ihm vorschußweise diesen Namen beilegte. "Wo es Commerzien-Rathe giebt, da geht es mit dem Handel schlecht; und ist es Wunder, da diese Herren nicht zum Handeln, sondern zum Rathen sind? — Weit lieber, fügte er wohlbedächtig hinzu, "nach den Specien der hochedlen Rechenfunst Numerations = "Additions =, Subtractions = "Wulkiplications =, Divisions-Rath."— In der That nicht sieben, sondern siebenzigmal sieben Punkte hatte unser Lemsige eingeräumt, um dem Commerzien-Rath auszuweichen. Und die sieben Punkte?

1) Der Commerzien-Rath wird an feinen Ort gefellt, der wahrlich schon sehr voll ift. —

- 2) Madam will nicht mehr liebe Frau, fonbern meine Liebe heißen. Er dagegen heißt nicht lieber Mann, sondern mein Lieber. — Anfanglich ward auf mon cher und ma chere bestanden.
- 3) Bu Sause bleibt das Band der Che unverlett, in Gesellschaft je langer, je lieber; wie Madam sich ausdrudte: je fremder, je angenehmer.
- 4) Die Tochter wird nach der hochzeit die Baronin genannt, und
- 5) Der Schwiegersohn heißt nicht Berr Sohn, sondern Berr Baron.
- 6) In Abwesenheit werden sie der gnadige herr und die gnadige Frau pradicirt.
- 7) Das Wort: Wech fel, wird forgfältig vermies den, und Alles mit dem Mantel der driftlichen Liebe bedockt. "Wo nur ein Mantel helfen fann!" fiel der Mem=

fige ein; und fo ward auch biefe Punktation mit der bofen Sieben befchloffen.

2Bieder Sieben! fubr ber Brautvater erfchrocken auf. Wenn es nur nicht ein Trauermantel mird! fette er mit einer Betrubnif bingu, Die Allen guffiel. Die Sochter fab ibn gartlich an, Die Mutter war frumm. Das unbedeutende Wort Travermantel traf fie fo. daß man fagen fonnte, fie fen auf der Stelle geblieben. Es giebt folder Art Worte, Die man gur Erfenntliche feit Schlagworte, nennen fonnte; und man fann ficher glauben, daß viele Leute an dergleichen Worten fterben - fie miffen nicht wie. - Gieben Sage por der Sochzeit flagte Madam über Kopfweh. Der Memfige, den fonft bergleichen Bufalle feiner Lieben, ale fie noch feine Frau mar, febr ju intereffiren vfleg= ten (falls fie nicht fo ungezogen waren, ibm an einem Posttage beschwerlich zu fallen), blieb, da jest zweis mal sieben Puntte ihn beugten, bei der gegenwartigen Ropftrantheit feiner Lieben gleichgultig; und ohne ihr, wie fonft, Sofmanns Lebensbalfam auf Buder ju traufeln, oder ihr einen Aderlaß in Borfchlag ju bringen, ließ er der Rrantheit freien Lauf, wie er bis jest im Durchschnitt feiner Lieben überhaupt freien Lauf hatte laffen muffen. Den zweiten Sag vor ber Sochkeit tonnte fie fich weiter nicht auf den Beinen halten; fie legte fich, und ob es gleich ihrem Manne nicht in Ginn und Gedanken fam, Aufschub der Sochzeit ju verlangen, fo tam fie doch diefem Gedanten weistich juvor, weil der Berr Schwiegersohn bon teinem Aufschub bos ren und wiffen wollte. Madam ließ den Memfigen por= laden. Er erfchien; und eh' er noch Beit hatte, fich nach ihrem Befinden ju ertundigen, verficherte fie ihn

hoch und theuer, daß fie sich von Minute zu Minute erhole. Desto besser! Denn, tacht' er, ohne es zu sagen, die Opferthiere sind geschlachtet und Alles bereistet. "Du bist feuerroth im Gesicht, liebe" — liebe Frau, wollt' er sagen, strich aber Frau punktationssgemäß aus. Sie schwieg.

Den heiligen Abend vor der Hochzeit um 7 Uhr Morgens lieft Madam ihren Mann nicht vor laden, fondern bitten.

Sch fterbe, lieber Mann! fagte fie, da fie ibn fab; ich fterbe! "Gott im himmel! Du ftirbft?" erwiederte der Memfige, und vergaf die zweimal fieben Punfte und alle bofe Gieben, die uber ibn ergangen waren. - "Du ftirbft?" - Ich fterbe, und Dich fegne Gott, und lohne Dir Alles, Alles! Bergieb! -Sier vertraten Ihranen ihr den Ausdruck. Berglich nahm der Memfige die Sand feiner Lieben, die nun fo gang wieder feine Frau mar. "Ich," fagte fie, "vergieb!" - Alles, erwiederte er, und fließ felbft bas Wort Wechfel, das unzeitig fich vordrangen wollte, von feiner Lippe, fo daß es bebend beimging. - D des theuren und werthen Wortes: Lebre uns bedenfen, daß wir fterben muffen, auf daß wir flug werden! fagte Dadam. - "Und feine Wechfel ftellen," mandelte den Memfigen an bingugufus gen; indeß wußte er zeitig genug feine Bunge ju gab= men, und nicht bloß feine Lippen, fondern auch fein Berg rein ju halten, alle arge Gedanten bis auf jeden letten Beller derfelben aus feinem Gemuthe gu verfto= Ben) fo daß er ihr feine einzige Gunde behielt. -Mur den Lofefchluffel hatte er in feiner Sand. - Gie weinten Beide. - Ber batte dies dem Memfigen juges trauet! Der Raufmanneftand bat in der gangen Welt

etwas von der Manier ber Sollander. Wenn Mann und Frau in Solland, will's Gott! breifig bis vierzig Sabr Thee gufammen getrunten baben, fo wird Reins von Beiden, falls Gott Gine lieber bat, je nachdem es aut oder bofe mar, fich freuen oder betruben. Was Buneigung und Liebe beifit, gebort in Sinficht der Rauf= und Sandelemanner auf der Borfe ju Saufe, mo fie mit Inbrunft, Bergensbeflemmung und einer Urt von verliebter Erstafe gittern und froh find, vor Empfindung verstummen oder beredt werden, fcmer oder leicht Uthem holen, feufgen oder jubeln, fich die Sande reichen oder wegftoffen. - 216 Braut und Brau= tigam ju der Sterbenden wollten, war fie in Berlegenheit; und fiehe! felbft ihre Tochter wollte fie in den letten Lebensaugenblicken nicht bei fich baben. Un den Baron mar vollends nicht zu denfen; ihr lieber Dlann allein follte fie nicht verlaffen, noch verfaumen. Die Tochter nannte fie, wie ebemale, Gophie, und hatte fie geftern und ehegestern und feitdem fie ju fterben glaubte, ermahnt, ihrem Bater geborfam ju fenn bis in den Jod! Der Memfige batte bei fich gefchworen, alles Unftoffige, und vornehmlich das Wort 2Bedefel, ju vermeiden; indef entfuhr ihm doch dies confiscirte Bort, und lichterloh mar es zu bemerken, wie der Sterben= den vor diefer lofen Speise efelte. Bergieb! mar ihr lettes Wort, nachdem fie furz vorher den Rachbar gu grußen gebeten batte. - Diefer Bartherzige blieb den Dant fculdig; er batte banten follen! Er vernahm ihre Reue, und doch vergab er nicht; vielmehr war er fo bitterbofe, daß ich fast glaube, er wird den Sim= mel verbitten, wenn Dadam fich dort aufhalt. - Biel wurd' er dabei nicht einbuffen, weil dort ohne Zweifel

feine Borfe ift. Ob der Simmel verlieren wird, ift noch weniger die Frage.' - Freilich war es die Sterbende gewesen, die dem Nachbar hoffnung gur Sand ihrer Tochter gemacht, ehe Beide den Stern gefehen batten. Darum aber einer Sterbenden gu fluchen! Sat Cophie verloren, daß fie nicht Frau Rachbarin ift? Ich alaube, nein. Der Memfige, der an fich ohne alle Beobachtungefabigfeit mar; verwunderte fich bodlich, daß feine liebe Frau fich nur auf eine allgemeine Beichte einließ. Freund, Die allgemeine Beichte liegt in ber Matur des andern Gefchlechtes. - Er hatte vielleicht Urfache gehabt, über das Wochenbett, wodurch er rechtefraftig jum Bater der freiherrlichen Braut erflart ward, fich einige Aufschluffe zu erbitten, worüber, wie es bieß, viel zu fagen ware; doch fiel es ihm nicht ein, es auf eine bergleichen Ohrenbeichte anzulegen. Gie blieb ihm untermen Sanden. Der Memfige; der wahrend feines gangen vieljahrigen Cheftandes beffandig fich ein Auge zugedrückt hatte, drückte jest feiner lieben Frau, mit einem vollig ausgefohnten Bergen, beice gu, und fam mit einem Befichte, das malerisch mar, ju den Berlobten. Gie ift todt, fante er. Die Tochter weinte, und gab fich Dlube, durch das Johan= niterfreug fich aufzurichten, welches ihr indef durch das mit Ibranen bedeckte Muge fo reigend nicht dunfte. Der Memfige bachte gewiß an feinen Tod, auf daß er flug wurde; fonft hatte er nicht fo fenntlich ben Bug im Gefichte fteben laffen, der fo laut fagte: Friede fen mit euch! Es ward eine Conferenz angezettelt, ob die Sodheit aufgeschoben werden follte. Der Baron drang auf Rein, da die Sochzeit ftill, ohne Klang und Sang mare. Der Memfige trat bei : wir wiffen warum. Die

Braut ichien gwar nicht vollig ungufrieden, daß die Pluralitat ichon vorhanden war, ohne daß fie ihr Botum abgab; fie batte indef ihre Mutter gartlich geliebt, und murd' es eben fo gern gefeben haben, wenn die Aussehung der hochzeit per plurima mare entschieden worden. Deffen ungeachtet ward beliebt, das Confis lium des Geiftlichen, der die Scelenangelegenheiten des Saufes beforgte, einzuholen. Diefer Chrenmann fand es bedentlich, daß Dadam ohne fein Borwiffen und feine Genehmigung die Beit mit der feligen Ewigfeit verwechselt hatte; aber nachdem ihm der leidtragende herr Wittwer ju verfteben gegeben, daß der Sod, ohne fid melden ju laffen, gefommen (à la fortune du pot, wurde das alte Fraulein gefagt haben), und daß die Gelige in den Worten: "Bert, lehre mich bedenten, daß ich sterben muß, auf daß ich flug werde!" viel Beil und Gegen gefunden, fo ichien der Sausgeiftliche diefe Worte auch auf feinen felbsteigenen Seelengustand ju nuganwenden, und begnügte fich fein fauberlich (in Miterwagung, daß er feine Gebuhr fchon bei der Trauung einholen fonne), dem entfeelten Rorper auf dem Leichenbrete und nachher in der Erde eine fanfte Rube, und am jungften Tage eine frohliche Aufer= wedung jur Auferftehung ber Gerechten ju munichen. "Thre Geele," fuhr er fort, "ift in Gottes Sand, und feine Qual ruhrt fie an." Reine Qual ruhrt fie an, wiederholte der Memfige, und fah dem Baron, ich glaube, gang von ungefahr, in's Geficht. In der Sauptfache eroffnete der Berr Gewiffenerath, nachdem ihm der Casus vom Vater und Brautigam uno ore vorgetragen worden war, feine Meinung praemissis praemittendis babin: Dieweil Chen im Simmel ge=

fchloffen wurden, die felig verftorbene Brautmutter nachftdem auch, wie wir nach der Liebe hofften, fich in den froblichen Wohnungen der Gerechten befande, und driftliche Todesfeier weit eber ein Freuden., ale ein Trauer. fest mare, sie auch felbst den Sag der Sochzeit gewußt und ihn fogar bestimmt batte, fo daß man ihn in gewiffer Ruckficht als ihren letten Willen anfeben tonne: fo fen nichts unbedenklicher, als ohne Aufschub die Sochzeit zu feiern. Die Alegoptier, fuhr er fort, batten die Gewohnheit, ein Sodtengerippe bei ihren Gelagen aufzustellen; und wenn man der Cache naber tritt, fo war außer diesem theatro anatomico der Magen das zweite theatrum anatomicum, und ist es noch! - Man merfte aus Allem, daß der Baron den Berrn Gewiffensrath ichon ju diefem Boto vorbereitet und ibm mit vollwichtigen Grunden an die Sand ju geben nicht ermangelt hatte. Den Memfigen wurden diefe geifts lichen Urfachen ficherlich nicht überzeugt haben, wenn nicht feine Ochsen und fein Maftvieh geschlachtet gemes fen maren; und fo ging denn die Sochzeit vor fich, und der gute Prediger mischte essentia amara und essentia dulcis, Sod und Sochzeit, um doch hier und da auf Die veranderten Umftande Rudficht ju nehmen, wie ein Spiel Rarten unter einander, fo daß man nicht mußte. was Trumpf und wie man geschoren war. Giner fei= ner Collegen, den man einer weitlauftigen Bermandtfchaft halber als Sochzeitgaft eingeladen hatte, bemertte, daß man nach diefer Rede feines Berrn Collegen ungewiß bliebe, ob man gur Sochzeit, oder mit Abraham, Isaaf und Jatob ju Tische geben follte. Dag Gben im himmel geschloffen wurden, in welchem fich die Brautmutter befande, mar die Achfe, um welche fich

die Mede drehte. Der Aemsige freute sich innerlich, daß der himmlisch gesinnte Geistliche die Hochzeit und Standrede so artig zu verbinden gewußt hatte, und daß er doppelten Gebühren entgangen war, obgleich, unter und gefagt, der Geistliche so wenig einbüßte, daß, wenn auch der Baron als latus per se ihn nicht bestochen hätte, er doch hinreichend durch das Geschenkentschädigt worden wäre, welches der Aemsige ihm gleich nach dem Dixi in die Hand drückte. Das Wechselrecht hatte ihn prompt sehn gelehrt. Unserm Himmelsboten schmeckte denn auch das Essen und Trinsen besser, weil er sich so meisterlich darauf verstand, in der Tasche die Siegel zu brechen und die Dusaten zu zählen, daß es ihm selbst nicht entging, ob sie geränzdert wären, oder nicht.

Daß

### §. 11. Paradebegrābni ß

geschah funf Tage nach der Hochzeit, ohne mehr Parade, als hochst nothig war. Bei aller Muhe, die der Gewissenstath sich gab, in der Stadt diese Angelegensheit zu bemänteln, ließ das Gerede sich doch nicht auserotten. Er selbst büste sechs Beichtkinder ein, bei denen er aber wenig verlor. Dem Nachbar wurden von der studirenden Jugend, welche die Volks-Justiz ausezuben gewohnt ist, die Fenster eingeworfen, und dem Uemsigen konnte man es nicht vergeben, daß er aus leidigem Geize die Hochzeit nicht ausgesest, und daß er seine Frau, der freiherrlichen Verbindung halber, gegen die er sich zu wechselrechtlich erklärt, in die Gruft

gebracht hatte. Seine Sache mar es nicht, den Staub feiner Gattin zu besuchen, und sich von ihrem entstohesnen Schatten eine Erscheinung zu erstehen, oder sich gar einzubilden, daß sie seine Seuszerlein behorche, seine Thranen zähle und auf ihn herablächle. — Wer wollte auch so viel von einem Kauf= und Handelsmanne rerlangen, der gewiß schon mehr that, als von Hunzderten seines Gleichen zu erwarten ist! — Indes bestrauerte er sie wirklich, so wenig auch seine Herzenstetrauer bei dem Publicum, das einmal seines Geizes halber den Stab über ihn gebrochen hatte, Glauben sand. Die seitge Frau kam am besten bei dem Volksgerichte davon, weil sie todt war. Unter der Erde liegt Eldorado inirgends anders, als unter der Erde. Das

# ş. 12. junge Paar,

dem nun freisich sein beschiedenes Theil auch nicht vorenthalten blieb, machte sich sehr zeitig aus dem Stadt=
staube, und entging dem Wespenstiche der bosen Junz
gen durch seinen Einzug auf den freiherrlichen Gütern,
wo Alles, was lebte und Odem hatte, dem jungen Ehepaare jubilirend entgegenkam. Man hat sich zu
sehr an den Soldaten die Augen verdorben; sonst ist
ein Menschenhause, Jung und Alt, Mann und Weib,
Kind und Kegel, oder der Säugling, der steht und fällt,
ein contrastirendes, ein herrliches, malerisches Bild:
ein englischer Garten, wenn ein Soldatenhause einem
hollandischen ähnlich sieht. Auf die Baronin, deren
Seele (bis auf die Stern= und Kreuzseherei) gut und

unverfälfcht war, machte bas Landleben einen lebenbigen Eindruck, der, wie der lebendige Glaube, in Liebe thatia ift. Das neue Chepaar lebte, wie fast jedes neue Chepaar, nach dem Borbilde des Adam : Eva. fchen Paares in den erften Sagen im Paradiefe: und ob es gleich dem Alfterreden und dem bofen Leus mund des benachbarten Aldels nicht entging, fondern in Diefer Rucfnicht aus dem Regen in die Traufe fam, fo feste es fich doch uber diefe Berleumdung binaus, und war vorzüglich nur darüber befummert, daß der Hemfige vielleicht noch einmal beirathen mochte. Un einem nebeligen Morgen marf man fogar auf bas alte Rraulein Berdacht, da man ibre Chenepe fannte, und es ward beschloffen, fie, wenn ce Ernst murde, bonis modis auf bas Land ju gieben. Die Anerbietung, ibr nicht nur Ginen, fondern alle Sage in der 2Boche den Freitische deden ju wollen, batte fie bis jest abge-Schlagene Die Urfachen blieben ein Geheimniß, und unterftusten ben Berdacht. Doch diefer Berdacht geborte blof auf die Rechnung des Nebels, und mar fo ungegrundet, daß der betrubte Wittmer, von Gram und Rummer auf Wegen und Stegen begleitet, fich beanuate, in dem Spiegel von des herrn Rachbars Raufmannegluck das Rreug feines Odywiegerfohns tag= taglich zu erblicken. Zwar fonnte nicht geleugnet merden, daß der Memfige, der das Freitifch = Fraulein in jenen Wechseltagen formlich angefeindet batte, fich jest außerordentlich gutig gegen fie betrug; allein mas that das jur Sache? Es ift eine weit ficherere Speculation, Menschen zu feinen Wohlthatern, als zu feinen Schuldnern ju machen, wenn man fie benugen will; find fie das Lettere, fo wird es ihnen beschwerlich, uns gu

feben, weil fie gemahnt werden; find fie bas Erftere, fo feben fie und als gute Werfe an, mit denen man gern prablt, und an benen man, burch zweckmäßige Bemubung ein Deifterftud in feiner Oflichteerfullung gemacht zu haben, fich einbildet. Der Memfige wußte felbft nicht, wie er ju biefer Gemutheveranderung gegen Fraulein Coufine fam ; indef mar dies auch fein wenigster Rummer. Wer macht feinem auten Bergen nicht gern ein Compliment, und wer findet fich durch daffelbe nicht mit dem lieben Gott und mit fich felbft ab? Ber glaubt nicht, durch den Beglückten die Erfolge einer vernunftigen Thatigfeit vermehrt ju haben? Wer eignet fich nicht dadurch ein Recht auf jene 3mede ju, die der Gegenstand, gegen den wir wohlthatig was ren, bewirfte? - Der Memfige batte gewiß diese Urfachen feiner Buneigung gegen Fraulein Coufine nicht auseinandergefest; vielmehr begnugte er fich, diefe als ein Bermachtniß feiner feligen Frau anzufeben. Much nut! Gelbft wenn wir durch einen minder edlen Beweggrund Wohlthatigfeit befommen haben, gewinnt fie boch über fury oder lang durch jene edleren Reize, und wir fangen zuweilen an, fie aus reineren Quellen abfließen zu laffen. - Das neue Vaar war übrigens fo wenig gewohnt, sich auf Gnade und Ungnade des erften Eindrucks zu ergeben, daß an die Befürchtung, die Umeife modte gum zweiten Male beirathen; nicht weis ter ale an diefem und anderen nebeligen Sagen gedacht ward. Die Radricht, daß feine Tochter fich in mutterlichen Umftanden befande, mar der Kreugfrantheit bes Memfigen ein wohlthatiges Kraut und Pflafter; und da er fich entschloß, auf die Guter feiner Rinder gu wallfahrten, bewirfte die fcone Ratur, wozu feine ge=

feanete Sochter vorzüglich mit geborte, auf bem eingefallenen, verbleichten Gefichte Diefes Dlannes einen fo lieblichen Dargichein, daß man mit Grund vermuthen tonnte, bas Landleben murde unferm Leidtragenden eine wohlthatige Medigin geworden feyn, wenn ibn nicht der Posttag und der Wechselcurs gurudgerufen und aus einem unbefummerten, das beift gludlichen, Sterblichen auf's neue wieder einen Rreugtrager gemacht batten. Uebrigens batte unfer Memfige nicht das mindefte Unfeben; denn da er von feinem Bermogen feinen außeren Gebrauch machte, und das Geld, fo wie Alles auf Erden, nur durch Unwendung feinen Werth befommt, fo jog fein Bauerjunge den But por ibm ab, welches ibm indef, weil er den feinigen gern schonte, so unwillfommen nicht war, ob er fich gleich gang augenscheinlich und wie durch das Einmal = Eins überzeugte, daß einzig und allein auf der Borfe ber Ruf des Reichen binreichend gilt, ba er bort ber Sabn auf bem Mift' ift. Die

# g. 13. Niederfunft

der Frau Baronin erfolgte den — 17\*\*. Ein Cohn brach die Rosen ihres feuschen Busens. In der That, sie war schön, und der Nachbar hatte nicht Unrecht, ihretwegen einmal die. Börse zu verabsaumen; — der Mutter dieses lieben Geschöpfes aber hatte er vergeben und für ihren Gruß danken sollen. — Da dieser Sohn der held der gegenwärtigen Kreuz- und Quergeschichte ist, so wird wohl Jeder nach Stand, Würden und Verdiensten belieben, hier bei diesem Kindbette (nach

Art bes Bifchofe, wenn Ihro Majestat Die Ronigin von England in die Wochen fommen will) fich aufzubalten und fich die Beit nicht lang werden zu laffen. Lange foll es nicht mabren. Die Wochnerin batte den ersten Gieg ohne Verluft errungen, und mar, wie es bei jungen Frauen allemal ber Fall fenn foll, froblich wegen des Bergangenen, und voll guter Soffnung megen des - Runftigen. Den ritterlichen Berrn Bater inden mantelten auf einmal Weben an, indem der Gedanke wie ein Gewaffneter ibn ergriff: Dein Cobn ift Johanniterritter = unfabig. Er unterlag diefem Turfen von Gedanken, und fand feinen Troftgrund, der ibn entband. Schwerlich murde das Freitifch-Fraulein ibm Diefen Dienst haben leiften tonnen. Zwar hatte er fo viele driftliche Liebe und mannliche Suneigung gu feinem auch in den Wochen noch fchonen und liebents wurdigen Beibe, daß er fich bemubete, ihr feinen Schmerz auf alle Weise zu verbergen; inden barmte ibn dies schleichende Fieber fo ab, daß, wenn man den Lauf der Natur nicht beffer gefannt, der Zweifel fich batte einschleichen tonnen: Ob er oder fie in Wochen gefommen mare? Kind und Mutter maren frisch und munter; nur der herr Bater lag (nach Urt gemiffer Bolfer, bei denen die Chemanner die Sechswochen halten) am Berluft der Johanniterehre in hinficht feiner Descendenz so gefährlich

#### §. 14. f r a n f,

daß Alles im gangen Saufe feinetwegen in Beforgniß ftand. Riemand war verlegener bei diefem fonderbaren

Bufalle, als der grundgelehrte Hausdoftor, indem er in feiner vollständigen Receptensammlung nichts von dieser Krankheit fand; wie ihm denn auch in seiner langen, todreichen Prazi nie ein Johanniter-Fieber in den Weg gekommen war. Er verschrieb den Teich Bethesda, die Brunnencur, welche der Baron nicht so ganz unrichtig den faulen Knecht der Aerzte hieß. Co wie indeß in Fällen, wo die Kunst verzweiselt, die Natur die mutterliche Gute hat, zu Hulfe zu kommen oder zuzuspringen, so schien auch hier eine Krantheit der andern den Lauf zu hemmen, indem

## §. 15.

#### ein Schwindel

den Memfigen, und gwar an beiliger Statte, auf der Borfe, unvorbereitet befiel, fo daß feine Fufe ibm Anall und Fall den Dienft auffundigten, und er nach Saufe getragen werden mußte. Dan fagt, die Nachricht von einem Banterutt in Umfterdam, die, leider! noch überdies falfch mar, babe dem Memfigen diefen Streich verfett ober gefpielt. Es mar eben Freitag, als Diefer Sterbefall fich ereignete, und die Coufine batte fich ungewöhnlich, nach formlicher Ginladung, jum Mittags= mabl eingefunden. Sowohl der Nachbar, welcher ber hauptleichentrager mar, als das beighungrige Fraulein bewiesen bei diefer Gelegenheit augenscheinlich, wie febr Dienstpflicht und Erfenntlichteit von Freundschaft und Liebe unterschieden find. Gott Lob, daß fie es find! Was ware auch fonft in diefer Zwange = und Dienft= welt anzufangen? Swar ift man des officiellen Dafürhaltens, daß Liebe und Freundschaft ein paradiestsches, arkadisches, goldenzeitliches Produkt, ein übertriebenes Etwas waren; was nennen aber diese Raltherzigen Uebertreibung?

Liebe und Freundschaft laffen die Landstrafe bei Ceite, und fchlagen ben Richtsteig ein; fie wandeln die enge Strafe, Die Benige finden und die von Wenigen gefucht wird. Dienstpflicht thut, mas vorgeschrieben war, ift genau auf Wort und Wert, bebutfam auf Punctum und Romma, Rolon und Semifolon; beobachtet eine falte Borficht, einen gewiffen Unftand, fo daß Mues, mas hier vorfallt; jur Roth auf Stempelpavier fein fauberlich verzeichnet werden tonnte. Dienftpflicht fchreibt fangleimäßig; Theilnehmung bat ju viel ju thun, um auf Buchstaben Beit ju verwenden. -Richt Gelehrte, fondern Freunde, fchreiben fchlecht. Bei'm Berluft des Freundes will der Freund nachfterben: - was foll ihm bas Leben, ba feine Salfte nicht mehr ift? Richts als diefer Berluft intereffirt ibn, und es ift eine ichrecklich ichone Lage der Freund= Schaft, nach jenem Verlufte Nichts mehr zu verlieren gu baben! Wenn gleich die Beit, welche die besten Reueranstalten befist, den Brand der Leiden des Freundes zuweilen zu loschen scheint, so bricht doch Mues febr leicht wieder in neue Flammen aus, und ein Wort, ein Laut, fann fie aufregen. - In bem Saufe bes Alemsigen war Alles falt wie der Jod! Der Memsige fchlug die Augen auf und fah Coufinen, die vorschrifts. maßig ein Paar Thranen aus dem Schabfaftlein ihres guten Bergens hervorzog und jum Beften gab. Dies nothigte den Sterbenden, in der Ordnung ju bleiben, und fie dem Rachbar in bester Form Rechtens fur die

Conn - und Tefftage abgatreten und fogleich zu übergeben. Diefer batte die Gistalte, mabrend daß der Aem= fige ftarb, mit Coufinen ju capituliren und jum erften Eingange der Capitulation den Umstand weislich zu überlegen, daß er noch unverheirathet fen. Gie blieb die Antwort nicht schuldig, daß ihre beiderseitige Tugend über den Berdacht erhaben mare; mit Bleif vermied fie ihr graues Saupt, das fie ftadtkundig mit Chren trug. Dady diefem in's Reine gebrachten Sauptzweifel, murden noch andere Nebenvunfte in Ermagung gezogen, weil es doch hier weiter nichts ju thun gab, als die Kleinigfeit - Dag der Memfige farb. Der Radbar hatte namlid wegen eines fdyrecklichen Banterutts, woraus der liebe Gott, wie er fagte, ibn wie Loth aus dem Teuer gezogen, bem herrn ichon vor feche Jahren ein Gelübde gethan, alle Gonn = und Teft= tage ju fasten; er taufchte alfo mit Sagen, welches Coufine, wenn sie gleich an Tagen verlor, doch um fo lieber einging, da fie Conntags einer alten Bermand= tin leicht fiel, deren Billen fie in gewiffer Urt unter dem Schluffel hielt, und die fie mit Rath fveifete. wenn jene ihr That auftischen ließ. - Und fo ftarb denn unfer Memfiger, verlaffen von Allem, was Liebe und Freundschaft vermag, wahrend des Freitifchandels, und nahm noch den vollig abgeschloffenen und berichtig= ten Gedanken mit, bag bie Coufine nicht alle Sonn= und Festtage, fondern Freitage, excipe den Charfreitag, und wenn Weihnachten auf den Freitag fiele, ale auf welche Tage fich das Gelubde des Nachbars mit erstreckte, bei dem Rachbar effen murde. Gin Reind felbst wurde dem Memfigen mehr Liebe erwiefen, fein Blut wenigstens in fanfte Bewegung gebracht, und Sippel's Berfe, 8. 28b.

feiner Rrantheit vielleicht etwa hierdurch eine gludli-dere Wendung gegeben haben. Unfere Lebendigtobten nicht alfo. Bur Steuer der Wahrheit muß ich bemerfen, daß es in Absicht bes Leibes an innerlichen und außerlichen Merzten nicht fehlte; nach dem Seelenarzte ward ein Bote geschieft, der indeß zur Uebereilung feis nen inneren Beruf fühlte. Der Rachbar, und nicht ber Memfige, fiel auf Diefe geiftliche Arzenei. Da aber der Seelenargt nach einer Traurede bei dem Bochzeites mable beschäftigt war und ju der Ratur des Memfigen bas gute Bertrauen unterhielt, daß er dem Tode doch wenigstens fo lange Biderftand leiften wurde; bis der wohlehrwurdige Dagen die erfte Berdauung vollendet batte, fo nahm es der Chirurgus über fich, dem Gewiffensrathe Gang und Dlube ju fparen und fich weniaftens bes Magens eines Mannes angunehmen, Der diesmal feines Beutels fo wenig eingedent fchien. Db Die Rachricht des bienstfertigen Chirurgus die Eg- und Trinffreude des Bewiffenrathes unterbrochen, oder diefer aus leberzeugung von der freiherrlichen Freigebig. feit fich in den erlittenen Berluft gefunden babe, laff ich an feinen Ort geftellt. Der

#### Section 1994 C. of 1991 pro Sec. 16. Section 1. Sec. 1992

. deam igniture and it is

#### and the com n a der u h m, in the

den man den Credit nach dem Tode nennen konnte, hatte den Acmsigen nicht sonderlich interessirt; vielmehr war sein Dichten und Trachten dahin gegangen, seinen Credit bei seinem Leben, wie er felbst sich ausdrückte, gleich einem rohen Gie zu schonen. Er hatte seinen Lohn im Leben dahin, und hieß nach, wie vor dem

Sobe, der Hemfige. Die Stadt behauptete, ber 2Fohlfelige fen am Johanniter-Areus und Leiden, und gwar wohlverdient, gestorben, obgleich der vermeintliche Banferutt in Umfterdam die einzige Urfache feines ploblichen hintrittes mar. Satte man gewußt, bag, als ber Acmfige feine Sochter befuchte, Die fcone Ratur auf den Mofenthalifden Gutern, wogu feine Tochter einen fo reigenden Beitrag darftellte, bem Memfigen fo menia miffiel, daß ibm vielmehr Die Landluft bei einem Saar einen lebendigen Odem in feine Rafe geblafen fatte! - Doch fonnte ein folder Baum nicht auf den erffen Edlag fallen. Es ging ibm wie dem Telir, Det auf gelegenere Beit gur Landluft wartete; und noch blieb unfer in Stadtfunden todtefter Todter ohne Huferftehungeregung. - Die Gilbotschaft von feinem natur= lichen Sode bewirfte bei dem Bater unfere meugebornen Belden einen Beruch des Lebens jum Lebene Geine Johannitergrillen gerftreueten fich wie Gpreu vor bem Winde; nicht, als ob er über diesen hintritt froblich gewesen ware - wahrlich nicht! - sondern weil er icht mehr nach eigener Delodie leben zu fonnen glaubte. In diefem Berhaltniffe bat das Geld einen entschiedenen Eroft. In der That, der Ritter nahm ben Sintritt bes Memfigen nicht wenig ju Bergen. Er fannte feine Sophie, und wußte, wie beilig ihr die Rindespflicht mar ; dies vermehrte feinen Schmerg. Diefer Schmerz erhielt indeg eine andere Wendung, und eine Geelenfrantheit, die den Leib außerordentlich angreift, ift nicht beffer als durch einen Ableiter gu beilen, welches unfere herren Mergte nur ju oft vernachläffigen. Dit der innigften Berlegenheit ging er ju feinem lieben Beibe. "Du fommst ja beute mie

Die aufgebende Conne?" - Und doch bring' ich Reaen, erwiederte ber Baron. Wie lange ift es, baf Deine Mutter ftarb? fuhr er fort; - und fie: 'Der Bater ift tobt!" Er neigte funftlich fein Saupt. Gie blieb naturlich, faltete die Sande, und freute fich, daß er in Segen und nicht in Rluch jum letten Dlal ibr Angesicht geseben batte. Die bofliche Antwort, welche Der Hemfige auf die Unmeldung der Tochter, daß fie die Mutter eines Cohnes fen, auf dem Comtoir durch den alteften Buchhalter ichreiben laffen, und gwar mit Buchstaben, Die Silmar Curas nicht Schoner wurde gemacht baben, batte, außer den berrlichen Buchstaben, im eigenhandigen Vostscript auch ein Vagr vaterliche Stels len, und die Beilage eines Wechfels à 5000 Rtblr., Schreibe fünftaufend Reichsthaler, mitgebracht. Heberbaupt war dies Postscript (bis auf den Umstand, daß ber Alte rieth, das Rind nicht nach Urt der Dennonis ten fo lange liegen ju laffen, bis es Saufe und Communion auf einmal erhalten tonnte, und bis auf das Fractur-Marginale: "eine Tochter ware mir lieber gemefen!" paterlich und in Ruckficht des Memfigen gart= lich. - Die Thranen, welche die Tochter fallen ließ, fonnten feine beffere Stelle finden, als ihren lieben Cobn, den fie bethaute, und gwar fo warm, daß der Rleine feinen Difflaut vorbrachte. Gie ließ den letten vaterlichen Brief mit Silmar Curaffchen Lettern bolen, und drudte ibn an ibr Berg. Der Baron umarmte Mutter und Gohn gartlich, um in das Trauerhaus gu eilen. Den Brief entrif er mit einiger Gewalt den gartlichen Sanden einer edlen Tochter. - "Bieb' in Frieden," fagte die Baronin, "und fen des vaterlichen Postfcriptes eingedent!" Go ging Alles feinen

2Beg gartlich und guter Dinge. Gelten fterben Rauf= leute, die an Brief und Giegel gewohnt find, ohne Testament: inden mochte unfer Memsiger, aus blogem Abfcheu gegen die Juftigebuhren, feinen gierlichen leb= ten Willen gemacht baben. Bloß auf einem ungier= lichen Bettel batte er einige Stiftungen angeordnet, wodurch er fich mit dem lieben Gott in Rudficht fo mancher Sandlungegewiffensstiche in aller Stille abfin= ben wollte. "Laft der Baron fie nicht gelten," foll er, wie der fiebenmal fieben reiche Punftirer verficherte, gefagt haben, "nun, fo weiß doch der liebe Gott, daß ce nicht an mir gelegen bat." Der Baron erfüllte jebe Stelle diefes ungierlichen Bettels, deren feine von der Silmar=Curad. Sand des alteften Buchhaltere, vielmehr febr unleferlich gefchrieben mar, als wenn der Sod dem Memfigen auf die Sand gefeben batte. Ueber eine Rull bei einem dergleichen Legat waltete ein nicht geringer Bweifel ob; denn da alle Rullen, wenn fie hinter einer Eins find, fo wie alle Taugenichtfe, wenn fie einem regierenden herrn nachtreten, von einer nicht geringen Bedeutung find, so war auch hier die Frage zwischen Saufend und Behntaufend. Der Baron feste es nicht einmal auf das Gutachten des Rechtsfreundes aus, den er den siebenharigen nannte, fondern nahm geradezu und gutwillig zehntausend an, und fand bei allen diefen Vermachtniffen fo wenig Unftand, daß der Nachbar felbst sich nicht in die Großmuth des Barons finden fonnte, und nicht nur von ibm, fondern von allen Baronen in der Chriftenheit, wider Willen eine andere Meinung befam: ob als Raufmann, ift nicht ausgemacht — als Menfch gewiß; und vielleicht gab es alle Jabre im Durchschnitt gebn Stunden, in benen er

noch nicht aufgehört hatte, Mensch zu seyn! — Befonders auffallend war ihm der Umstand, daß der Baron, noch ehe er die Erbschaftsmasse mit einem arithmetischen Auge überblickte, sich schon erklärte, diese
unzierlichen Zettel erfüllen zu wollen. Die mit Nullen
verstärtten Anordnungen deß felig Verstorbenen sielen
dem Baron bei weitem nicht so hart, wie

### §. 17. Die Leichenpredigt,

die ber Memfige auf dem ungierlichsten aller ungierlichen Flicke verfügt hatte. Der Baron fühlte, daß ihm dies eine Urt von Pranger fenn wurde; indef war ihm auch diese Anordnung, Die er berglich gern mit drei Rullen binter der Gins mehr abgefauft batte, beilig, fo daß er fich rubmlichst entschloß, sie als die lette Delung, ju der er fich als Schwiegersohn bequemen mußte, ju ertragen, und dem Gewiffenerathe nur beliebte Rurge empfahl, da er wohl wußte, daß mit diefer Leichen= predigt all' fein Wechseljammer und Elend, welches er als Schwiegersohn erduldet, begraben fenn und nicht mehr aufersteben murde. Der Baron fand es unertrag= lich, den Wohlseligen und sich so schrecklich lobpreisen ju boren; indeft war das Bolf in Rudficht der milden Stiftungen fo fehr mit Schwiegervater und Schwiegerfohn gufrieden, bag fich bier und da die Stimme boren ließ, der Bater fen mohlfelig, der Schwiegersohn hochselig, obgleich dem Schwiegersohne mit der Soch= feligkeit fehr wenig gedient mar, und er fie gewiß gang gern fo weit als moglich von sich entfernt wunschte. Da wir einmal einer Leiche zu ihrer Rubestätte folgen

und an einer Leichenpredigt gar flaglich laboriren, fo ergreife ich diefe Gelegenheit, das Fraulein Coufine mit ibrem ehrenvollen grauen Saar ju ihrer Rube ju bringen. Deine Lefer und Leferinnen werden mir die Ges rechtigfeit gewiß nicht verfagen, daß ich beilaufige Verfonen in diefen Rreug = und Quergugen nicht lange qualen laffe; und warum foult' ich auch? Zwar murde mir diefe rollensuchtige Schauspielerin feinen Dant da= fur miffen, daß ich ihr in diefer Gefchichte bloß eine Coubrettenrolle jugetheilt babe, und fie nur fo auf= und abtreten laffe, wenn Roth am Mann ift; indef bin ich bier der Wahrheit und Ratur zu viel fchuldig, als daß ich die Rollen parteiifch vertheilen follte. -Fraulein Coufine hielt fich wahrend der Leichenpredigt in einem vergitterten Stande auf, wo fie, fich felbst überlaffen, nicht anders fcheinen durfte, als fie mirt= lich mar. Die Erinnerung, daß der Gonn = und Geft= tagetifch begraben murde, brachte eine Thrane in Be= megung: allein die Erinnerung, daß diefer Sifd ibr Preitage (exclusive des Charfreitage und wenn Weih= nachten auf einen Freitag fielen) bei'm Rachbar gebedt fen, ließ diefe Thrane nicht jum Fluß tommen. Ein Schwert hielt das andere in der Scheide; und bas aute Fraulein murde die gange Beit uber in dem ver= gitterten Stande zwifden Thur und Angel geblieben fenn, wenn ihr nicht ihr Liebhaber Unfeliger eingefal= len ware, der vor 45 Jahren die Gotteevergeffenheit gehabt hatte, fie boslich ju verlaffen. Das, mas fie vor aller Welt ju verbergen gewußt, fonnte fie in dies fem Begitter Gott und ihrem Gewiffen nicht vorenthal= ten, und in der That, es war gut, daß fie wieder einmal Gelegenheit fand, an einen Jugendfall ju den=

fen; ber ihr diesmal fdiwerer als fonft fiel. Gie entfolof fich por Gott, in thun, mas fie noch fonnte; und Dies mar? Gin Testament zu machen, welches ich fo= gleich entsiegeln und publiciren werde. Der Freitags. Freiwirth beirathete ein ichones und, wohl zu merten, reiches Madchen, die eheleibliche Tochter bes Johann Veter Bankel, Bater, Gobn et Compagnie. Weder Bater noch Compagnie hatten gur Erifteng der Braut einen Beitrag geliefert; vielmehr war bloß und allein der in der Firma genannte Gobn Bater der Braut. Entweder hatte die Coufine bei diefer Chegelegenheit fich die Sache zu fehr angelegen fenn laffen, oder ihr Dagen war mehr überladen worden, als er tragen fonnte: - fury und gut, Fraulein Coufine ftarb, und, wie man nach ihrem Tode gang ohne alle Buruchaltung fagen tonnte, im 60ften Jahre ihres grauen Alters, oder ihrer blubenden Jugend: wie man will; Beides war in der Wahrheit gegrundet. Ihren Rach. laß hatte fie, dem im vergitterten Stande genommenen Entschluffe gemäß, einem Menschen zugewendet, der auf einem fleinen Freigute faß, 45 Jahr alt mar und, wie man fagte, viele Aehnlichkeit von Fraulein Coufine batte. Er bieg wie das Dorf, und mar, nach der Behauptung aller feiner Vorzeitgenoffen, ein Findling. Diefer Umftand fonnte indeg, wie naturlich, der Coufine feinen Abbruch an ihrer fraulichen Ghre thun; vielmehr hatte der Rechtsfreund quaestionis die Sache fo in die Gieben geleitet; daß Coufine, welche mobl= bedåchtig Alles mas Leichenceremoniell ist und beißt, per expressum verbeten' hatte, dennoch bei der Danffagung vom Gewiffensrath als Fraulein proclamirt, und fo in die felige Emigteit als eine unbeftecte, reine Braut

eingeführt wurde. — Der Rachbar war gludlich, inz dem er das Legat gewann. Warum Cousine nicht auf dem Rosenthalischen Rittergut ihr Leben beschlossen? Eine neugierige Frage! Die Wohnung des 45jährigen war den Rosenthalischen Gütern in der Rahe.

# Die Saufe

unfere Belben, die ich nicht langer aussehen fann, wenn auch das Postscript des Memfigen mir nicht den Ausweg vertrate - war eine Rothtaufe. Auf der Reithabn von Entwurfen, wo der Bater unferes Belden fich befand, brachte ibn die Rachricht von der Schwachlichteit feines ritterunfabigen Cobnes auf den Gedanken, jurudgutehren und fich vor der Sand mit der Gewährleistung zu begnügen, die ichon der erfte Ueberblick in bester Form übernahm: daß er ein Erb= berr von dreimal bunderttaufend Thalern mare. Geld und Liebe haben die großten Reige, wenn man ihnen nicht zu nabe ift. Ueberhaupt enthalt das Rabe wenig oder gar nichts, mas uns befriedigen fann; in tiefe Berne zu blicken, eine Aussicht, die, wenn ich fo fagen darf, in's Unendliche geht, macht und glucklich : - fic ift ein Bild, das und blod vorgaufelt und verschwindet, wenn dagegen das Nabe und fo fteif und fest vorschwebt, und auswendig gelernt wird, daß es uns oft beschwerlich fallt. Dies ift ein Bild der Beit, jenes ein Bild der Ewigfeit. - Gelige Ewigfeit! -Unfer Baron fonnte in der That nicht glucklicher fenn, als er durch diefen Vorschmack der Bufunft geworden mar. Die Imagination begnügt fich nicht mit landub=

lichen Rinfen; fie erbauet fur bas Geld, wovon faum eine Butte ju Ctande fommt, einen Palaft. Unfer Baron hatte fich fo tief in dies weite Geld verloren, daß er Mube batte, fein eigenes Saus ju tennen, mo. bin er, obne ju miffen wie, gelangt mar. Es fam ibm jest Alles fo flein vor, bag er nicht begreifen fonnte, wie bis dabin Raum fur ibn in der Berberge gewefen mare. Der Cobn feines Leibes mar außer= ordentlich fdmach; und dies brachte ihn aus den Wolfen auf die Erde. Er fchicfte einen Courier jum Dre= biger loci, und gleich binterber feurige Roffe und Wagen, um die beilige Taufe ju befchleunigen. 2Bab= rend diefer Extrapoft-Beranftaltung mar es ihm eingefallen, ob er nicht felbft in bodwurdiger Perfon, ver= feht fich, nur dann, wenn der Pfarrer nicht ju Saufe mare, den Saufactum übernehmen fonnte; und diefer Gedante eröffnete allem Undern, mas fonft in feinem Ropf und Bergen vorging, eine andere Babn. Da fand er, der geiftliche Ritter, in Lebensgrofe! Auf einen Berg Gottes batt' er fich in feinem boben Ginne postirt! Ein Soberpriefter duntt' er fich, unter deffen Fußen die anderen Priefter ihr Werf trieben; ein Ud= ler, ber gur Conne fliegt, und unter bem tief gefun= tene Rraben ichreien, und Sperlinge Fliegen fangen. Erwunscht! Der Pfarrer batte ju einer unglucklichen Stunde den Entschluß gefaßt, feinen Schwager ju be= fuchen, und nicht etwa über Feld, fondern über Land ju gieben. Erft nach drei Sagen follt' er gurucktom= men. Freilich batte unfer Ritter nach einem andern benachbarten Geiftlichen Schicken, oder auch die Beim= funft des herrn Ordinarii abwarten fonnen, da das Rindlein feit der Beit fich wenigftens nicht verschlim=

mert hatte; indeß fab er biefen Borfall als gottlichen Ruf an, und fo ward benn jur Borbereitung gefdritten. Bei ber Kombbie ift die Probe das Beste; und wer bat nicht bemerft, daß die Unstalten ju jeder Feier= lichfeit das Sauptftud bei der Sache find? Fried= rich II., Ronig von Preugen, fragte bei Gelegenheit eines Gevatterstandes den taufenden Geiftlichen, dem er beliebte Rurge batte empfehlen laffen: Db er auch etwa einen nothwendigen Tropfen des Formulars ausgelaffen habe? (Der Taufactus fam ihm namlich zu febr epitomirt vor) Sollte denn nun wohl nach diefer Frage des allerchriftlichften Ronigs Friedriche II. Temand ichel feben, daß ich meinen Belden umftandlich nothtaufe? Roth bat fein Gebot; und wer ift es, der mir bier Regeln vorzeichnen will? - Der erfte Borbe= reitungeumstand mar der Ort, wo die Taufbandlung geicheben follte; und ba mard nach genauer Sausvifi= tation beliebt, daß fein Schicklicherer Ort, als die verfallene Rapelle, dazu gebraucht werden fonne. Zwar war fie feit undentlichen Jahren ju einer Taubenfam= mer entwurdiget worden; inden ward fogleich der Befehl gur Lauterung und Reinigung erlaffen. Unmöglich fonnte der Saubenroft von fo geraumer Zeit, der fich bier überall angesett hatte, fo ichnell ausgefegt, und eine Saubenfammer in fo furger Beit wiedergeboren werden, daß der alte Udam nicht immer auf die Uer= gerniß fuchenden funf Ginne batte mirten fonnen. Der Stall des Augias Schien dagegen ein Rinderfpiel, - Un Geld fehlte es nicht; aber obgleich felbst die Sochseligkeit feil ift, fo bat doch bas Geld in gewiffen Fallen, g. B. in Sungers = und Durftnoth, in Gemif= fensfachen feinen wirtlichen Werth. Auch verlor es

feinen Baleur in unferer Taubenfammer. Bum Glud wußte unfer Sochwurdiger durch gang andere Mittel diefer Nothtaufbandlung eine Burde beizulegen, die ein gewöhnlicher Geiftlicher zu leiften nicht vermag. Sier fann ich den Wunsch nicht bergen, mit den Baben eines fchriftstellerifden Apelles ausgeruftet ju fenn, denn ich bekenne frei, daß mir diese Scene fast ju fcmer ju malen fcheint. Lieber wollt' ich die weiland Konigin Elis fabeth von England darftellen, die, wie befannt, durch von Gottes Gnaden ichon fenn und aus einer Taubenfammer eine Tauffavelle erzwingen wollte. -Bu Gevattern wurden nach der Babl der Buchstaben 24 regierende Berren, den beiligen Bater mit einge= fchloffen, gebeten. Wenn gleich unfer Ritter lange in gerechtem Zweifel war, ob und wie weit Ge. Beiligfeit diefen Gevatterftand in einer evangelisch=lutherischen Taubenfammer anzunehmen geruhen murde, fo entschloß er fich doch, bei Gelegenheit diefer Taufhandlung dem beiligen Bater den Pantoffel zu fuffen, und war außer fich vor Jubel, daß Ge. Beiligfeit nach allen gehobe= nen Schwierigkeiten am Ende fein Bedenken trug, Ja ju fagen. Das darf denn auch wohl Reinen Wunder nehmen, da die anderen Drei und Zwanzig herren waren, deren Ge. Beiligkeit fich nicht ichamen durfte. Beilaufig dient gur Nachricht, daß das Gevatterbitten im geheimsten Incognito geschah, und daß die, welche Die Pathen vorstellten, mahrlich zu Gefandten nicht er= fobren zu fenn ichienen. Indeft fommt es in allen großen Dingen vorzüglich auf die Ginbildung an. Was fur Junger werden nicht oft in alle Welt gefandt, um Die regierenden herren vorzustellen! Und doch follen Diese Berren Reprafentanten, wie man fagt, ihre Dri-

ginale übertreffen und ihre Rollen oft beffer machen, als fic. - Unfer Mitter bewirfte Diefe wichtige Sache in der ftillften Stille und fo einsam, wie weiland Ge. faiferliche Majestat Domitian der Kliegenschüße fich von feinen Megierungeforgen erholte. Blos die Frau Gechewodnerin war von dem Vorhaben des herrn Gemable unterrichtet, und sie gerbrach sich denn auch febr den Rouf, wie boch diese gefronten Saupter unter einander wegen des Ranges einig werden, und befonders, melden Plat Ge. Beiligkeit fich zueignen murde? Ihr fiel Ihro Durchlaucht, die Furstin Fingerlein ein; inden hatte fie nicht nothig, fich gegen das Lachen ju waffnen - da wohl gewiß bei einer fo hohen Berfammlung in Menfchengroße fein Lachen beforgt werden fonnte. - Much erfuhr es nach der Beit der Pastor looi, welcher gegen die Gebuhr von 24 Dufaten diese 24 regierenden herren in das Rirchenbuch eintrug, und wohlbedachtig die alphabetische Ordnung wahlte, um in Sinficht des Ranges aller Berantwortung fur jest und in Bufunft, wenn fein Taufbuch hochsten Orts requirirt werden follte, auszuweichen. Man fagt, einer unter den Dufaten fey ein Kremniger, und zwar ein beschnittener, gewesen, und der Pastor loci babe fich die Freiheit genommen, ihn auf die Rechnung des heiligen Baters ju fegen. - Go leicht es um und um genommen dem Ritter ward, die boben Saufzeugen zu vermogen, daß fie die Pathenstellen über= nahmen, und sie beilaufig in der Saubenkammer in eine geistliche Berwandtschaft zu bringen, so ward es ihm doch außerst schwer, die übergangenen Potentaten ju beruhigen, daß er fie nicht ju Saufzeugen gebeten batte; denn über die Buchstabengahl hinaus ju geben,

mar nicht fein Wille. - Much mußten fich die Dafes ftaten und Durchlauchten, Ge. Beiligfeit nicht ausge fcbloffen, in bodiften Gnaden gefallen laffen, daß bein Tauflinge nicht ihre Ramen beigelegt wurden, indem et hierdurch mit dem goldenen 21 B C, bas er fich einmal jur Richtschnur außerfohren batte, in taufend Bandel gefommen ware. Durchaus wollt' er es nicht mit dem I B & verderben, woju er auch febr viele gute Brunde hatte. Jest Schrieb er auf fein Saflein, und ftrich aus, daß es Schand' und Gunde mar, bis er benn endlich, wie Sacharias, ben Ragel auf ben Ropf traf. Schwert und Lange baben ihre Beit; allein fleine Steine haben auch die ihrige, und find bem Dagen und dem Roufe, mare das Biel auch der Rlugelmann Goliath, und ber Schleuderer ber ahnenlofe Ronig Das vid, gleich gefahrlich. "Ja, fa; nein, nein: bas Druber und Drunter fann den Rohl nicht fett machen;" fagte unfer Ritter, und fchrieb und fprach: Er foll 2 B & beifen. "Go," fubr er fort, "bat er, wenn man's in abstracto nimmt, alle Ramen in ber gangen Welt, und in concreto die erften und beften Damen, die von Unbeginn gewesen find und bis an's Ende fenn werden, Gela! Auch fann man unter M den Bocal der Geele, den lebendigen Ddem aller Budhfaben, den Adam, ben Stammvatet aller Lebendigen, verstehen." Ad vocem Adam fam er noch auf Unbere, weit tiefere Bemerfungen, die jur Sache geborten. Aldam, fubr er fort, gab allen Thieren und allem Dinge, mas Gelbstlauter mar, Ramen, oder er holte fie aus dem Wefen Diefer Bocal-Dinge beraus, indem er fie, fo gu fagen, bem Dinge nachhallte, das er taufen wollte. Er fcopfte bas Saufwaffer aus dem

Dinge felbst, konnte man sagen; oder sein Tauswasser war Springquell und nicht Fluß = oder gar Teichwasser. Dies Adamsterikon scheint denn nun wirklich in Dingen, welche Vocale und nicht Consonanten sind, bei nur einigem musikalischen Gehör auch so schwet nicht; was aber die Consonanten-Dinge, deren es freilich so viele in der Welt giebt, betrifft: so hat der junge Adam sich hier freilich als Meister bewiesen. Die ritterliche Nuhanwendung? Wie geht es zu, stagte er, daß der Sohn neines Leibes, der, wenn er gleich nicht Johanniterfähig ist, doch immer ein Vocalis genannt zu werden verdienen wird, mir in puncto der Namen so hoch zu stehen kommt?

Es ift gewiß eine Dentwurdigfeit, baf ich ble eigentlichen' Ramen unferes Belben, aller erfinnlichen Dibbe, die ich angewendet, ungeachtet, nicht habe berausbringen tonnen. Im RirchenBuche mar nichts als NBEDES G & T bie E 93, nebft den hoben Saufzeugen verzeichnet; und ich habe Urfache gu glauben, daß unfer Beld feine 24 Ramen felbft nicht gewußt haben mag; - benn in der That, es gebort viel Gedachtniß dazu, 24 unbedeutende Worte ju behalten. Auch weiß ich nicht, warum man nicht fo gut 21 BC, als Gregor beifen fonne; - Mamen find Beichen. - Daß unter 2 Moam ju verfteben gewefen fen, ift wohl feinem Zweifel unterworfen; und da die boben Taufzeugen wegen diefes Mangels an Aufmertfamfeit abgefunden find, fo weiß ich in der That nicht, wie irgend fonft Jemand co fich berausnehmen fonne, bedenflich zu thun. -

Weit wichtiger scheint mir der Einwand: Wie unser Ritter nach der Bahl der Buchstaben ein 24mas

tiges Falsum begehen und dazu gegen vier und zwanzig Dukaten in gewisser Art auch den Pastorem loci habe verkeiten können. — hier ist die Austösung, die er seinem lieben Weibe, wiewohl lange nach der Tauschandlung, zuwandte. Das gute Weib ist viel zu gefällig, als daß es nicht erlauben soste, an dieser Austösung Theil zu nehmen. —

das Berg und auf die Gefinnungen fommt es an. 3ch babe nun einmal 24 Regenten zu Laufzeugen erfohren; ob fie wirklich dazu schriftlich eingeladen worden find und diefe Einladung angenommen haben - darauf. fommt es wohl nicht an. Die Cache nach chriftlichen Sitten genommen, fonnten fie nicht Dein fagen. Satten sie wirklich eine abschlägige Antwort ertheilt, so murden fie unrecht gehandelt haben, und es mar febr gut, daß ich fie ju diefer wirklichen Gunde nicht fommen ließ. Nahmen fie es aber an, wie wohl zu ver= muthen ift, fo tam ich durch einen Richtsteig weit furger an Ort und Stelle, wohin ich auf dem geraden Wege, weit langfamer gelangt ware. Sab' ich nicht das Porto erfpart, wodurch fich die Postbedienten mehr als der Staat bereichern? Gin negativer Pathen = und Ehrenpfennig! Ich verlange nichts, als die hoben Damen der Regenten, und auch diefe nur im Rirchenbuche, das, fo Gott will, außer dem Pastore loci, Niemand lefen wird. Ob nun diefe Ramen, die in jedem Fin= gerlein=Ralender fteben, beilaufig auch im Taufbuche vorkommen - was will das fagen? That ich mehr, als daß ich diese Ramen aus den Ralendern in das Rirchenbuch eintragen lieft.? Erhobte ich nicht, was er= niedrigt war? - Sollte mein 21 B C=Sohn der Sulfe

feiner boben Pathen bedurfen, fo wurd' es niedrig fenn, fich auf einen Umftand zu berufen, der fo wenig gur Cache thut, wie eine Pathenftelle. Sat er Berdienfte - bedarf er mohl diefes Mittele, um überall Gulfe gu finden? Der edle verdienstvolle Mann bat überall Da= then. Ift es Unreis fur meinen UBE, fich empor gu beben, fo nehme man es doch mit dem Beweggrunde jum Guten nicht fo genau. Rur auf den Umftand, daß das Gute geschiebet, fommt es in der Welt an. - Daß die Berren Boltereprafentanten nicht wiffen, wen sie vorstellen, ist nichts Ungewohnliches; wie felten wiffen fie das? Und daß ihrer nicht eben 24, fon= dern mehr in der Tauffavelle waren - mas thut das jur Gade? Die Ungahl ber Reprafentanten von England im Unterhaufe belauft fich auf 489, derer von Wales auf 24, derer von Schottland auf 45, überhaupt auf 558 Mitglieder. Co unverhaltnigmäßig ale mog= lich! Und wem ift es unbefannt, daß die Berren Can-Didaten von den Wahlmannern die Stimmen, wie der Memfige, feliger, Beigen, Roggen, Gerfte, Safer u. dgl., erhandeln? Dan fagt, diefes Wahlgeschaft fen in England ein Sandlungszweig, und diefer Geelen-Rauf und Berfauf bringe 3 Millionen Pfund Sterling in Umlauf, und fomme felbst der Regierung an 500,000 Pfund Sterling ju fteben. Gefchehen bergleichen Dinge am grunen Solze - warum follten fie am durren bedenklich fenn? - Was in London gefchieht, fann auch in Rosenthal gefchehen. Oder fonnten fich etwa Die regierenden herren fur beleidigt halten? Bin ich nicht Edelmann, Ritter, und reich? Wird nicht Alles im allerstrengsten Incognito getrieben? Much fann diefe Sache den regierenden Berren nicht schwer fallen, da Sippel's Berfe, 8. 280.

sie von diesem Geschäfte (wie es wohl oft der Fall ift) felbst nichts wissen. In der That, wenn es ihnen nicht viel Mühe macht, thun sie nicht ungern Gutes. Der Gevatterstand ist etwas Gutes, das ihnen gar feine Mühe kostet; sie wissen nicht, daß sie es thun. Verlang' ich für den Pathen eine Fähnrichöstelle? Eben so wenig wie einen Doctorhut! Mag er sich Aues selbst verdienen, und mögen Schleicher ihre Windelsschler zu Fähnrichen machen; ich nicht also.

Die Baronin mar vollig überzeugt, und fonnte nicht begreifen, warum man überhaupt zu Gevatter bate, und warum man nicht schon langst die Gewohnbeit eingeführt batte, nach Wohlgefallen in das Rirchenbuch einschreiben ju laffen, wen man wolle. Gemiß, faate fie, werden die gefronten und furftlichen Saupter es' boch aufnehmen, daß man fie bloß unter ibres Gleichen eingeladen hat. Nicht immer werden fie es fo gut haben, wie bei diefer Saufhandlung. - Die Tolerang mar ein Sauptzug bei diefer Feierlichkeit. Da famen von allen Confessionen, Bungen und Spraden die Bolfshaupter jufammen, und vertrugen fich bruderlich. Den turtifden Raifer hatte der Ritter nicht gebeten; und wie fonnt' er auch, da er ein Sauptfeind des Ordens ift, und da das heilige Grab noch bis auf den beutigen Sag von diefem Bater des Unglaubens fo schnode vorenthalten wird?

Doch es ist Beit, daß wir den Nitter als Taufer feben! Es wird ein Zeichen durch die Efglocke gegesben, daß Jedes, weß Standes, Geschlechtes und Wursden es ware, sich in die Rapelle, oder, damit man nicht X für U nahme, in die Taubenkammer, zur Absgabe seines Ja einsinden sollte. Ich darf wohl nicht

bemerken, daß es an Sa-herren und Frauen nicht gefehlt haben wird. Man dunkte sich viel, daß der gnadige Herr geruhete, seine unterthänigen Anechte und Mägde in solchen Gnaden anzusehen. Nur der lose Schulmeister, der im Herzen des Dafürhattens war, daß nicht der Nitter, sondern er, ein eigentlicher Nothtäuser vigore oslieit wäre, schüttelte den Kopf, und flüsserte dem Gevatter Nachtwächter in's Ohr, daß heute dem Dorfe gebratene Sauben in den Mund fliegen wurden, welches der Nachtwächter sich lächelnd ad notam nahm.

Der Nitter hatte feinen schwarzen Mantel mit dem weißen Kreuz umgehängt, und war in Stiefeln und Sporen und in vollständiger Ruftung, als es hieß: das Laufwasser sey warm.

Gut, fagte er; und fchnell fielen ibm über die Sporen Sweifel ein, Die denn auch, nach einem grundlichen Gur und Wider, von der 28ochnerin mit vielen Grunden verbeten wurden. "Wie fann man an Gott glauben, wenn ibn ein Teufel predigt?" meinte der rebellische Schulmeister, und der Rachtwächter trat durch ein fritisches Ropfnicken bei. Satte Freund Schulmeifter gewußt, daß er, als der einzige Geift= liche, naturlich allein fabig war, Ge. Seiligkeit gu reprafentiren, fein Reid wurde fich in Dant verman= delt haben. Ungewöhnliche Caat bringt ungewöhnliche Frudte. - Der Ritter erhebt feine Stimme; das Bolf staunt. Fast wortlich wußt' er die Saufformel auß= wendig, welches dem Bolte, wie Mles, mas ihm aus dem Gedachtniffe mit Parrhaffe verfundigt wird, als Eingebung vortommt. Da er an den Eroreismus fam, that es ihm doch leid, daß er feine Sporen abgelegt

7 \*

hatte, weil er besto nachdrudlicher hatte auf die Erde stampfen konnen. Was ihm indeß an Rustung abging, erfette er durch das Pathos seiner Zunge. Was feine Stimme erheben heißt, konnte man hier kennen zu lersnen die Ehre haben.

Rabr' aus, fdrie er, als ob er ben Satan auf Wistolen berausforderte - fabr' aus, bu unreiner Geift! - Einige von den Ja = Sagern und Ja = Sagerinnen wollten den Teufel lichterloh in Geftalt eines Strable gefeben baben; fie behaupteten, daß fie einen baglichen Geffant empfunden batten. Indef fonnten diefen wohl ehrwurdige Ruinen von der Taubenkammer verurfacht baben, und jenes war dagegen gang füglich von dem Rreuge des Taufers abzuleiten, das an feiner Bruft bing. - Allgemein ward gewunscht, daß der Eroreis. mus bei der Zaufe beständig von einem geiftlichen Ritter und nicht von einem Beiftlichen, ausgesprochen murde, damit der Teufel nicht zuruckbliebe, wie es oft, weil er fich vor dem Geiftlichen entweder nicht furchtete, oder wohl gar mit ihm in beimlicher Berbindung ftande, der Fall mare.

Als unser Nitter an die Worte in dem Taufforsmular kam: "Nimm hin das Zeichen des heiligen Kreuzes, beides an der Stirn und an der Brust!" war Alles in Bewegung. Zedes schlug sich ein Kreuz; so elektrisch wußte unser Nitter das Kreuz zu schlagen. Ueberhaupt schien unser Nitter (bis auf den Schulmeisster, der viel zu tadeln fand, was er indeß einzig und allein seinem Freund Nachtwächter anvertraute) vielen Beifall einzuärnten; und die Dorsichaft hätte um Biesles ihre Kinder nicht mehr bei Sr. Wohlehrwürden, sondern bei Sr. Hochwürden tausen lassen. Indeß hatte

der Pastor loci fich in die Beit geschickt und Gelegenbeit genommen, in der nachsten Sonntagefinderlehre die Ralle naber zu entwickeln, in denen einzig und allein eine Nothtaufe Ctatt finden tonne. Much vergaß er nicht, ju bemerten, daß, wenn fie felbft etwa in diefe Reuersgefahr ober Wafferenoth, wie man es nennen wollte, gefallen maren, dem Geiftlichen doch feine Gebubren bezahlt werden mußten - wenn anders nam= lich der liebe Gott das Rind in feinen Gnadenbund auf= und annehmen folle. Daß unfer Ritter diefe Ratechifation nicht mit angehort habe, fuhre ich bloß beilaufig an. - Das Befonderfte mar, daß unfer Beld MBC bis X93 nach der Nothtaufe fich von Stunde ju Stunde erholte, fo daß die Dorfleute in den Aberglauben verfielen, der Johannitermantel fen ein 216= fommling von Elias Mantel, und habe hier mitgewirft. - Einige nannten den Actum: Feuertaufe; jum Unterschiede von der, die der Paftor ju geben gewohnt mar. Gelbst die Saubenkammer brachte auf herrliche Ideen, und bei Menfchengedenten ift teine folche Taufe gewesen. Der Baronin hatte diefer Actus außeror= dentlich gefallen. Ift es Wunder, da die Sauptperfonen, Mann und Rind, ihr fo nahe am Bergen lagen? The Beifall ging fo weit, daß fie die Zaufe eines gewohnlichen Predigers fur eine Rothtaufe bielt, und daß in ihren Mugen nur ein geiftlicher Ritter ein Zau= fer in einem erhabenen Berftande fenn fonnte. Gie ward fo verliebt in den schwarzen Mantel, daß ibe Gemahl ihn nach vollbrachtem Taufactus auf das 2Bo= chenbett legen mußte; und wenn gleich diefes Auflegen nicht im Stande war, ihr die verlornen Rrafte wieder gu erfegen, fo blieb es ibr boch feierlich, indem biefer

Mantel fie nebenber an ihren Bater erinnerte und ben Wechsel von Freude und Leid, das unwandelbare Look Der Sterblichen, versinnbildete! - Die Reierlichkeit des Mantelauflegens geschah bei verschloffenen Thuren - caetera textus habet. Wer nothtaufen fann, der fann auch mehr. Schon miffen wir, daß der Mitter Täufer fich Dube gegeben, feiner Frau Gemablin den hintritt ihres Baters auf eine gute Manier in einem Caftchen beigubringen; jest mochte es ihm wirklich fo vorkommen, als fanden fich bei feiner Frau Gemablin Die verlornen Rrafte unter dem Mantel fchneller wieder ein; oder hielt er es fur den bequemften und angemef= fenften Beitpunkt, feine liebe Frau in fein Det ju gieben? Surg, er bachte ju fchmieden, da das Gifen warm war, und gab fich Dabe, die Ritterin ju vermogen, ihm die Erbschaftsgeschäfte und die Unlegung des Geldes ju überlaffen; allein er hatte es nicht nothig gehabt, so peinlich auf diesen Augenblick zu denten. Die Baronin fam ihm auf halbem Wege zuvor; diese Stunde war langst bei ihr gefommen. Alles stellte fie ihm anbeim; und warum auch nicht? - Gie mar ein edles Weib; doch blieb sie Weib, das beißt : sie war nach der Weise der jegigen Weiber erzogen. Da den Beibern bei feiner andern feierlichen Gelegenheit des Acbend eine Rolle zugetheilt wird, als wenn fie fich verheirathen (welche Festlichfeit indeß durch das Chebett so viel von ihrem Pathos verliert, daß man am Braut= morgen nicht weiß, wie man daran ift, und weshalb fo viel Zwang und Streit und Widerstreben hat vorausgehen muffen, um fich fo bald und fo enge zu vereinigen), so ist es naturlich, daß besonders junge, mit der Welt und ihrem eigentlichen Gehalte noch un=

befannte Weiber, einen rechten Drang nach Feierlichfeiten verfpuren. Gie lieben nicht nur Danner, Die bffentlich ihr Licht leuchten laffen und mit Glang auftreten, fondern mogen auch außerordentlich gern pomp= vollen Unlaffen beimohnen. Gie fonnen fich nicht vor= stellen, daß unter diesen Reverenden nichts weniger als Ehrwurde verborgen fen; der Mantel macht bei ihnen ben Philosophen. Werden fie alter, so feben fie frei= lich ein, daß Dichts hinter ben meiften unferer Feier= lichfeiten ftedt, daß der Rern der Schale, die Gloden ber Predigt, die Poesie der Musik nicht werth ift; und nun fallen fie von einem Ertrem auf das andere, und lachen gemeiniglich über Etwas, das ihnen zuvor fo wunderbar, behr und boch fchien. Unferer Ritterin fehlte es gewiß fo wenig an Ropf, wie es ihr an Berg gebrach; indeß hatte fie vom Johanniterorden und beffen Stiftung aus der theilnehmenden Relation ihres Gemahle eine fo große Idee, daß fie ibn fur nichts Geringeres als einen Original=Nothtaufer bielt; und in der That, fie traf nicht weit vom Biele. Um Alles in der Welt wunschte ich, daß das gute Weib bei meinen Lefern durch ein gehaltenes Confilium nichts verlore, wovon ich meiner Leferwelt nur die Refultate, ihr zum Beften, mittheilen will. Es ward be= fchloffen, dem Orden im Rosenthalischen Schloffe bier und da ein Undenfen ju ftiften; und fo febr auch unfer Ritter in's Weite und Wilde ging, fo wurden doch die fieben Sauptpunfte mit dem größten Beifall der Ritterin verabredet und abgefchloffen, fo daß Alles Ein Berg und Gine Seele mar. Gie fpiel= ten Beide unter Giner Decke und unter Ginem Mantel,

und über ein Meines werden wir die Ehre haben, die Folgen diefes Plans zu erfehen. — Die

## §. 19.

#### Trauer

über ben Memfigen ward fo ausgefünstelt, daß man. nicht wußte, ob es hier dem Bater oder einem andern weniger naben Bermandten gelte, oder ob nicht viels mehr der Johanniterorden, der immer in Salbtrauer ift, diefe Einrichtung erfordere. - Sit divus, modo non vivus, ift zwar fast immer das Ende vom Liede, und eine jede Erbichaft verfnochert das fleischerne Berg einigermaßen; allein dies war bei unferer Ritterin der Fall nicht. Gelbst durch den Umftand, daß fie in den Augen der Welt dem Andenken des Baters etwas von ber Trauer entzog, gewannen er und ihre Mutter im Bergen. - 3mar nahm man hiervon Unlag ju der Rachrede, daß fie fich ihrer Meltern fchame: wie fann man das aber, wenn fie todt find? Wahrlich, fie hatte fich als Tochter Nichts vorzuruden. Fur's Erfte ward eine herrliche Ruftung aufgestellt. Rur bei der Nothtaufe hatte sie die Sporen verbeten; sonst war fie nicht dagegen. Da das brave Beib fich nie fo febt auf eine Seite neigte, wie der herr Gemahl, fo blieb fie sicherer vor dem Fall. A silentio, war ihr Sauptargument; weder eine wißige Schwachlichkeit, noch ein unvernünftiger Uebermuth fam ihr fo leicht ju Gdulben. - Gie bieß gnadige Frau, und mar gewiß in taufend Rucksichten ein freugbraves Weib. — Wer sie verachtet, weil fie ju febr nachgab, und weil fie fich die Ideen des Ritters ju bald eigen machte, überlegt nicht, daß fie eben baburch als Weib gewann. Was belfen mehr Segel, wenn auch mehr Ballaft im Schiffe ift? Es war mit unferer Mitterin Etwas angufangen; allein meder der Wisling, noch der Bernunftler durfte dies geradezu fenn: der Wis mußte fich, fo wie die Bernuft, fein landlich fittlich in Empfindung fleiden, und dann machte man mit ihr, was man wollte. An Berftand mar fie dem Ritter ohne Zweifel überlegen; an guten Gefinnungen gingen fie Sand in Sand. -Wer mag ibm fein Spiel verderben? Ift er nicht einer der eifrigsten Johanniter = Ritter, die der Orden je gebabt bat? Rann er diefe Ordensfreude an feiner Defcendenz erleben? Und fennen wir nicht die Stern. und Rreugfeberei der Ritterin? Ende gut, Macs gut! Immerbin, ba er Mues mit dem Johannitermantel, ale dem mabren Mantel der Liebe, bedecte! -

### ţ. 20.

## ( avor Saugling

ward gleich fruh mit der Mutter oder Ammenbrust und mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes bekannt. Die Windeln, die Bettchen und Hemdlein waren alle mit einem Kreuze gestempelt; und die Amme konnte sich nicht genug verwundern, daß unser ABE-Kind, ohne auf das Kreuz in den Windeln Rücksicht zu nehmen, es mit ihnen machte, wie andere kleine Kinder es mit unbekreuzten Windeln zu machen pstegen: freilich beseser, als Kaiser Wenzel, doch noch immer unverzeihlich. — Die

### §. 21.

#### Berånderung,

welche ber Todesfall des Memfigen in dem bochfreiherrs lichen Schloffe bewirfte, gewann ein fo geschwindes Fortfommen, daß es faft frundlich etwas Reues ju bewundern gab. Unter andern ließ der Ritter fich dreis mal malen, und en gros wie en detail, in gebensgroße wie in Miniatur, bing ein Schwarzer Mantel mit einem weißen Rreuze über feinen Schultern. -Drei Schlafrode auf einmal, von duntler Karbe, da= mit das darauf gestickte Greug fich defto beffer ausnabme. Giner diefer Schlafrocke mar wie ein Mantel gefertigt, und der Ritter fab darin ungefahr fo aus, als ob er jum Ritterschlage vorknieen follte. Die Communion empfing er, ob er gleich die Taufbandlung an feinem Cohne nicht mit Sporen und Ruffung verrich= tet batte, in formlicher ritterlicher Rleidung. Dan befonders ju Anfange das gange Dorf, und jum Theil auch die benachbarten Honoratioren, vel quasi jufam= menliefen, um den Ritter communiciren zu feben, mar naturlich. Da trat denn Monachus armatus auf. und empfing knieend die heilige Communion, welches ibm noch obendrein als eine große Demuthigung ausgelegt ward. Der Pastor loci gewann ftillschweigend bierdurch in den Augen des Bolfes zehnfach bei dem Sacramente des Altars, mas er bei'm Sacramente der beiligen Rothtaufe eingebuft batte; denn wenn gleich Ge. Sodwurden gewiß nicht vor Gr. Wohlehrmurden auf den Anieen lagen, so weiß man ja doch, wie sel= ten die Verson des Geiftlichen bei feiner geiftlichen handhabung abgesondert wird. Wer ben Baron nicht Em. Sodwurden nannte, befam, wenn er Etwas bat,

mar feine abfchlägige, wohl aber beim "Fiat, wie gebeten" eine unfreundliche Antwort. Geinen Bauern ward durch einen Unfchlag in den Schenfen befannt gemacht, daß fich Riemand unterfteben follte, ibn anders ju tituliren, indem er durch ftrenge Gelubde verpflichtet mare, hochwurdig ju fenn oder ju beißen; mas denn die gemeinen Leute in eine nicht geringe Ber= wirrung brachte, da fie die Gewohnheit batten, den Pfarrer loci Em. Wohlehrwurden ju nennen, und mit Diefen Chrwurden fehr in's Gedrange famen. Da übris gens die Rreuze in Rofenthal fich außerordentlich mehr= ten und hierbei nicht auf Roften gefeben mard, um diese Bergierung recht reichlich und prachtig auszuspen= ben, fo bieg es fvottweise: es fen fein Saus in der Chriftenheit, das fo viel Rreug habe. Der Schulmei= fter, ber, wie mir ichon wiffen, ein Schleicher mar, glaubte noch tiefer gefeben ju baben, und furchtete beim= lichen Katholicismus, welchen er vorzüglich in der religibsen Mittermanier und Kreuzausspendung fand, modurch er jesuitisch beabsichtigte, die Bergen des Pobels (der, um zu beweisen, wie flein er ift, fich fo gern an Alles, was groß ift, bangt) von der Nothtaufe des Mittere und andern ungeitigen Anhanglichkeiten loggu= machen. Db nun gleich der Schulmeifter feinen Bir= tenftab nicht gegen das Schwert des Mitters beben fonnte, fondern wohlbedachtig bloß in Emblemen, einsplbig und (was nicht viel auseinander ift) zweideu= tig ju Werte ging, fo wirkte doch diefes Stuckwerf von geaugerter Befurchtung, eben wegen diefer Deto= nomie und heimlichfeit, gewaltiglich, fo wie Mues, wovon man Ein Dritttheil, und dies noch brockenweise, in's Dbr entdecft, die beiden andern Dritttheile aber

zuruchhalt und im Schaftaftlein seiner Gewissenhaftige feit verschließt, wiewohl so laut, daß man die Schlofs ser rasseln horen fann. Uebrigens hatte unser Schulsmeister immer noch mehr sagen konnen, da sich unser Hettor nur mit einem Achill ohne Schande messen konnste, und unser Ritter zu keinem Duell auf kleine Steine sundirt war, selbst wenn der ahnenarme Konig David ihn dazu herausgefordert hatte.

Alls der Stammhalter ein Jahr alt war, follte er, und neben ihm auch feine Mutter, zu Jerufalem im Tempel dargestellt, oder eigentlich in den

### incase 1718 april 1 5. 22.

#### Stammbaum

verzeichnet werden. Schon f. 3 ift diefes Stammbaums ruhmlichst ermahnt worden. Bon jeher hielt es die Familie fo, daß die neuen Sproffen in dem Wohnfibe bes Senioris familiae intabulirt murden. Dies ichien gegenwartig bei einer wirflichen Firmelung um fo noth= wendiger; indeg mard mit unferm Ritter eine preis= wurdige Ausnahme gemacht. Und warum? Senior familiae war, die Wahrheit ju fagen, ein armer Schluf= fer, bei dem die Fingerlein nie Wohnung ju machen fur aut gefunden, und der auch feine Gelegenheit gehabt batte, irgend einen Memfigen zu beerben, fo daß der Raften Doa gwar feinem Saufe, das Saus aber bem Raften feinen Glang beilegte. Er felbft fagte fcmaroge= rifd, daß die Bundeslade bei ihm weder im Galomo= nischen, noch im zweiten Tempel stande. Auch erfcholl bas Gerucht von der fürftlichen Ginrichtung unferes Rit= ters weit und breit, und Alles war voll Luft und Liebe, ein Augen= und Dagen=Beuge Diefer Pracht ju fenn,

und luftern gur Ballfahrt nach Rofenthal. - tinfer Ritter, der fich durch diefe feinetwegen gemachte Musnahme von der Formularregel oder den Schmalfaldi. fchen Artifeln, wie man fich juweilen ausbrudte, nicht wenig beehrt fand, ermangelte nicht, dies Anerbieten ju begimftigen - und ju den fieben Modififatione = Urtifeln die Bande ju bieten. Einer diefer Schmalfaldi. fchen Artifel mar, daß die Bundeslade unter Bededfung von 24 Mann zu Schimmel von - nach Rosenthal geholt werden follte. Comobl Senior ale die vier Uffeffores oder Raftenberren murden alle auf Ginen . Sag nad Rofenthal befchieden, und es ift nicht ju laugnen, daß diefer Aufzug einzig in feiner Urt genannt gu werden verdiente. Die vier und zwanzig Raftenbeglei. ter waren nun freilich nichts mehr und nichts weniger als vier und zwanzig ehrliche Rofenthalifde Bauern; indeß hatte man fie aufgefordert, Feierfleider, das beißt fcmarze Rocke, angulegen, welche den Schimmeln, fo wie die Schimmel den fcmargen Roden, zu einem nicht fleinen Unfeben verhalfen. - Die berabgeframpten Bute famen mit den fliegenden Saaren in einen ununterbrochenen Bant, fo daß es fchien, als wollten die Saare fich an den Suten vergreifen. Den beften Ab. ftid bewirften die weißen Pferde, welche biefe Bededung fo feierlich machten, daß man, wie ber Rrittler Coulmeifter felbft eingestehen mußte, in die Berlegenheit gerieth, por diefem Leichen - Conduct den Sut abzugieben; er hatte gewiß bingugefügt: "und ein Bater Unfer gu beten," wenn er nicht der wohlgelahrte Schulmeifter gewefen ware. Der Baron ritt mit zwei Affefforen, die fich fcon zeitiger eingestellt, dem Raften entgegen; und da dies Triumvirat den Stern gefeben batte, febrt' es

beim hocherfreut, und blieb beim Wagen bes Senioris. der den Bug anführte. 216 man fich der Rirche naberte, ließ unfer Ritter, vermoge des Patronaterechtes. lauten. Der Prediger fam, weil er wohl wußte, daß es fein Schade nicht fenn murde, auf dies Signum exclamandi fogleich und beim erften Glockemanfchlage in vollständigem Ornat jum Borfchein, und fo blieb er aud, ohne zu weichen, bis vom Buge fein Staubforn mehr zu feben mar. In diefer Melodie ging es denn bis nach Rofenthal, wo ein herrliches Couper des Senioris und feiner vier Affefforen nebst ibren Frauen und Kindern wartete. Die gute Baronin bieß nicht anders als allerliebste, fconfte, befte Coufine, englische Frau; und es gebrach an nichts, um diesem Kamilienfeste Wurde beigulegen, Die bei bem Bater unferes Selden gewiß ju Saufe gehorte. Man gedachte bei dem Fefte der in Gott ruhenden Borvater, und es ward, nach der in diefer Familie wohlhergebrachten Sitte, auch deren Gefundheit und gwar fo fraftig getrunfen, daß bei allem Nachdruck, den man feinen Rraften gab, es doch zulett am ritterlichen Bermogen fehlte. den Wein ertragen ju fonnen. Senior fagte: die Rofenthaler find feit Menfchengedenken von nichts anderem, als vom Bein, überwältiget worden.

Der folgende Tag war eigentlich dazu bestimmt, die Baronin und ihren Sohn zu legitimiren. Die Eeremonie war folgende. Die beiden jüngsten Ussespren erhoben sich zum Senior, um ihn zu befragen: wann die Festlichkeit ihren Anfang nehmen sollte? — So stand es in der Rolle; da aber Senior sich nicht blos vom Wein, sondern auch vom Bett hatte überwältigen las-

fen, und wegen ber gestrigen gu guten Aufnahme gang aus feinem Concepte geruckt mar, fo verpfufchte man ben erften Auftritt Diefes weinerlichen Luftfpiels vollig. Rur mit vieler Dube fonnten fie den Genior ju fich felbst und in feine Rolle bringen, der er übrigens weit mehr, als fein Saus ber Bundeslade, gewachfen mar. Die Damen batten nicht Stimme und Gis, und muß ten fich begnügen, den Bug anzusehen. Bei Parlamentes versammlungen, fagte die Frau Seniorin, ift es den Damen erlaubt, ben Streit und QBiderftreit anguboren. - "Weil er," erwiederte einer der Affefforen, "mit Ew. Gnaden Erlaubnig, gemeiniglich bloß pro forma geführt wird. Der Staat laft fein Licht leuchten vor ben Leuten, daß fie feine gute Werke boren, und den Ronig und die Freiheit lobpreifen." - Die allerliebste, Schonfte, beste Coufine und englische Frau erfchien jest den Damen nicht viel anders als eine arme Gunderin, die man auf dem Richtplate begnadigen will. In der That, die gange Ceremonie war nicht viel mehr, als eine Pardonsertheilung, ein Fahnenschwung und übrigens Paternosterwerf und Rosenfranzandacht. -

Der erste Aufzug. Senior ging allein, und die vier Affessoren folgten ihm paarweise in das Famislien-Heiligthum. Das Collegium kann eine gute Stunde bei verschlossenen Thuren zugebracht haben. — Es war Probe.

Beim zweiten Act wurden die Vorhänge aufgezogen. Ehe man aufzog, flingelte Senior dreimal, und ehe das eigentliche corpus delicti eintrat, ward unser Nitter allein vorgelaffen, den der Senior anres dete, wie folget: Sochwürdiger Ritter, Sochwohlgeborner Freiherr, Freundlich geliebter herr Better,

Dir haben gefeben, mas wir fcon jum voraus von Ihrer angeerbten Weisheit erwarten fonnten, daft Gie Ihr Berg mit feiner Gattin theilen murden, die nicht auch ein Berg in bie Theilung zu bringen batte. Ihre - Frau, fann ich fie ftatutengemaß noch nicht nennen; es fen mir erlaubt, fie Braut gu beifen: ift fie denn nicht die Braut diefes Tages? - Ihre Braut alfo bat alle Eigenschaften, welche man haben muß, um fich felbst und einen Cavalier glucklich ju machen. Sie bat Verftand, ohne daß fie Berfe macht; fie bat Willen, Gutes ju thun, ohne auf ihre Tugend ftolg au fenn und einen andern Berold fur diefelbe gu brauchen, als ihr Bewiffen, und deffen zwei außerliche Stell. vertreter: ein Paar große, lebendige, ungezwungene 2lugen. Die Leuchter zu diesem Lichte, die Augenbraunen, find Meisterstucke der Runft - wurd' ich fagen, wenn fie nicht geradesweges aus der Sand der Natur gefommen waren. Doch fehlt ihr Etwas, das fein Raifer und Ronig, das ihr Gott felbft nicht erfegen fann: der leibliche Abel, der wie ein Rleid den Scelenadel erhebt und gieret. Wir fonnen nicht, wenn wir auch wolls ten; und wir wollen auch nicht, weil wir nicht fonnen. Schon der Gedante und der Wunsch, von alten Sitten und altem Brauch abzuweichen, murde uns unwerth machen, diefes heilige Reuer zu bewahren, melches so viele Jahre mit vestalischer Keuschheit bewacht worden. Nur was Recht und Gebrauch ift, und nichte, weder jur Rechten noch jur Linfen, fann und foll und wird gescheben.

Der Ritter, welcher stehenden Fuses die Nede ansgehört hatte, buckte sich tief, ohne ein Wort zu erwiestern. Und nun ward auf's Neue, wiewohl nur Einmal, geklingelt. Senier nannte diesmal das Glockhen: das Tranksubstantiations = Glockchen.

Die Baronin trat, in einem weißen Gleide, mit fliegenden fdmargen Saaren, die auf ihrem warmen, weißen und marmorfesten Bufen mit einander liebkofe= ten, in's Gericht, wo an einem Tifche mit einer pompvollen rothen Decke der Senior und die vier Affefforen auf Lebnftublen fagen, ber Ritter aber in einiger Entfernung fand. Das gute Weib madte eine tiefe vorfdriftmäßige Verbeugung, die fie auch ohne Anweifung in puncto der rothen Dede gemacht haben wurde. Man bat vor Allem Respect was bedeckt ift; und rothe oder grune Tifchdecken find darum noch ehrwurdiger, weil wir die weißen in der Regel alle Tage zweimal uber unfern Eftifchen feben. - Unfere arme Gundes rin fublte die Wirtung der rothen Decke in allen funf Sinnen; da fie aber in einer Art von desorganifirtem (entfinntem) Buftande, aus reinem, flarem Bergend= grunde, und der Borfcbrift gerade gumider ihrem Danne die Band reichte, die er, weil ibre Beit noch nicht fom= men war, verbitten mußte: fo gericth das arme Weib in eine fo andachtige Berlegenheit, daß der Genior felbit fie nicht ohne Ginnverdoppelung und Genfation anfes ben fonnte, und bei einem Saar blisfdinell aus der Rolle gefallen mare. Moch ju rechter Beit griff er in feine Patrontafche. -

"Was bewog Sie," fing er, nachdem er fich feft gemacht hatte, in einem ftarten Ton an, um fein Gerz zu überfreischen, das ganz seinen Worten entgegen war Sievel's Werte, 8. Bo. — "Was bewog Sie, da Sie eine Rull vor der Eins waren, eine hinter der Eins werden zu wollen? — Wifsen Sie nicht, daß der Weg zur Ehre schmal und es nur wenigen Außerwählten beschieden ist, ihn zu finden? Berleiteten Sie nicht unsern Better zur verbotenen Frucht, wovon er und Ihre Nachsommen den Fluch tragen mussen? Neichthum und Schönheit waren die beiden Baume, die er hatte meiden sollen; allein warum legten Sie ihm Ihre verbotenen Neize so nahe?

Nachdem er dem guten Weibe ganz evident gezeigt hatte, daß ihr Bater nur ein Aemsiger gewesen ware, dessen Schätze, und hatte er deren auch noch weit mehr gehabt, keinen Fingerhut, ja keinen Tropfen freiherrliches Blut auswiegen konnten, fügte er wohlzmeinend hinzu, daß ein unadlicher Lazarus, wenn selbst Abraham noch in der andern Welt ihm erlaubte, seinen Flecken mit himmlischem Wasser wegzuwaschen, denselben so wenig, wie ein Leopard die seinigen, verslieren wurde in Ewigkeit.

Die Nitterin, welche durch ihren Gemahl mit den sieben Sachen dieser Seremonie zur Noth bekannt geworden war, hatte sich vorgesest, sich Alles gefallen zu lassen, was man nach Herkommen und Brauch bez ginnen würde. Sie war, wie man schon weiß, übershaupt keine Feindin von Feierlichkeiten, welches sie bei der Nothtause und bei der Sternz und Kreuzseherei bewies; und es giebt wenige Weiber, die Seremonien widerstehen können, auch wenn sie nicht, wie hier, eiznen roth beschlagenen Tisch vor sich haben. Selbst die Borwürse, als ob sie dem Ritter zuvorgekommen wäre und ihn zu dieser Misheirath, wie Eva den Adam zum Apfelbisse, verleitet hatte, brachten sie nicht aus der

Raffung, fo beleidigend fie auch maren. Alle indek ber Berr Genior fich nicht entbrach, Die Afche des Memfigen zu beunruhigen, fonnte die redliche Tochter nicht umbin, ihren Entschluß ploglich ju andern, und, wie es bei dergleichen Gelegenheit nicht auszubleiben pflegt. gerade noch einmal fo viel zu fagen, als fie gefagt ba= ben wurde, wenn fie nicht zuvor den pythagoraifchen Entschluß gefaßt gehabt batte. - Deine Berren, fina fie trop der rothen Decte an, ich bin weit entfernt, bem Geburtsadel ju nabe ju treten; vielmehr betracht' ich ihn als beilige Reliquien des Apollo, die zu feben man nach Italien wallfahrtet. Indeß gehort doch immer der fleine Umftand dazu, daß man in die Runft verliebt feyn und eine nicht fleine Imagination befigen muß, wenn man dem Ahnen = Cicerone den Beifall geben foll, auf den feine redfelige Bunge richtige Rechnung macht. Wenn von 16 und 32 Abnen, und von 16 und 32 Thaten die Rede ift, fo weiß ich, was ich mable. Schon muß man Grundfate mit Thaten vermischen, wenn man vor jenen Achtung ba= ben foll, fie mogen mit noch fo boben Farben im ge= meinen Leben aufgetragen werden; und was hilft der Glaube an die Vorwelt, wenn er nicht durch Werte der Beitgenoffen lebendig wird? Daß das Johanniter= freuz meines Gemahls febr viel zu meinem ehelichen Ja beigetragen bat, laugne ich nicht; wenn aber der Orden mehr auf brave Manner, als auf die Uhnen= reihe Rudficht zu nehmen geruhete - murde er nicht mehr ausrichten, als jest? - Ich will Niemandem un= ter Ihnen, am wenigsten meinem lieben Gemahl, Bor= wurfe machen; aber Gie werden mir jugefteben, daß felten ein adliches Gefchlecht fein Alterthum vor das

eilfte und gwolfte Jahrhundert hinauszuführen im Stande fepn wird, und daß die Genealogien-Runftler es nicht viel beffer machen, als die Maler, Die, wenn fie die Sundfluth malen, alle die mit ertrinfen laffen, gegen die fie etwas baben. Bei der Gundfluth in unferer Rirche fommen Pontius Pilatus, Berodes und Raiphas um's Leben; auch Judas murde ihnen gewiß Gefell= schaft geleistet haben, wenn er fich nicht noch zu rech: ter Zeit erhangt batte. Gie felbst werden den Safob gepudert und frifirt auf manchem Bilde gefeben baben, wie er um Rabel wirbt; und eben in unferer Rirche bat Isaak fich einen Saarbeutel angelegt, als er sich auf die Freierei begiebt. Was gilt die Wette: in al-Ien Genealogien werden fich Pontius Pilatus, Berodes und Raiphas im Baffer der Gundfluth, Jatob gepudert und frifirt, und Ifaaf mit einem Saarbeutel finden! - Wenn man dem Urforunge der alten adliden Familien nachsvurt - wann entstanden fie? Bu einer Beit, wo Straffenraub Modetugend, bochftens Modeuntugend mar; wo der Mordbrenner bei feinen Beitgenonen mehr gewann, als verlor, wenn feine Un= that befannt murde; ju der Beit des Rauftrechte, der Befehdung und der Solltubnheit. Bie oft find die Grundsteine des Aldels Sandesverrathereien und Beforberungen einer himmelfdreienden Tprannei? - Dein Bater war ein Memfiger; und was ift entwurdigender: vermittelft fleiner Papiere, die man (mit Erlaubniß meines Gemable) Wechfel nennt, Staaten auszufau= fen, Regenten in Stand ju feten, daß fie Rrone und Scepter erhalten tonnen, und Schake aus fremden Gegenden durch Schiffe berbei ju fuhren; oder auf fei= nem Gute taufend Thaler intabuliren zu laffen, den

Einschnitt des eurrenten Jahres in ber nachsten Stadt jum Berfauf auszubieten, und im Rleinen dem Rauf= manne bas ju überlaffen, mas diefer im Großen verfauft? Geinem adlichen Nachbar ein blindes Pferd fur ein febendes zu verhandeln, oder eine Lieferung von viertaufend ju ubernehmen? - Ich gebe gern gu, daß fich der Abel und der Raufmann in Giner Perfon nicht vertragen, daß den Edelmann der Degen und das Ge= febbuch fleidet; handeln inden nicht oft Kaifer und Ronige? Die Fugger ju Mugsburg wurden aus Raufleuten Grafen in Deutschland; und wie vieler Gra= fen Voreltern maren Rauf= und Sandeleleute! Bu Floreng veredelte faufmannisches Gut faufmannisches Blut, und die Dedicis famen gur großherzoglichen Berrichaft von Losfang; ober ift ber Rame Debicis Ihnen nicht ichatbar genug, obgleich aus diefem Saufe Ratharina und Maria als Koniginnen von Frant= reich mabrend der Jugend ihrer Cobne berrichten? War der frangofische Thron nicht einer der ftolgeften auf Erden? - Darf ich mir die Erlaubnif nehmen, an den Agathofles zu denfen, deffen Bater ein Topfer und armer Mann mar? Der Sohn diente als gemeiner Goldat und fcwang fich bis jum Obriften, und vom Obriften bis jum Konige von Sicilien. Es ging ibm, wie es Undern geht; er ward ohne Sweifel von den Bornehmen feines Staates verachtet. Maathofles? ließ die jum niedrigften Gebrauche beftimmten goldenen Gefage in einen Supiter verfchmels gen, dem er einen der beiligften Plate im Tempel gab! Alles betete dies Bild an; und nun erhob Agathos fles feine Stimme und fprach : Ihr Danner und Weiber von Sicilien, wiffet ibr, wen ihr anbetet? -

"Jupiter." - Freilich Jupiter, den ich aber aus verachtlichem Gefchirr meiner Rammer machen ließ! Und wie? ihr tragt Bedenten, über meinen Jupiter den Topfer ju vergeffen? Dies wirkte; und der weise Agathofles verfehlte nicht, neben den goldenen Geschirren auch irdene jum Undenken seiner Abkunft zu gebrauchen. In der andern Welt, meine herren, werden wir weder freien, noch freien laffen; da werden nur die guten Thaten des Agathofles gelten und feiner Topfer = Abkunft meiter nicht gedacht werden. Wahrlich; jeder edle Mensch ift in der Welt feine Rull; er ift nicht Mittel, er ift 3weck. Je mehr er fich der Unehre, blog Mittel ju fenn, nabert, je unedler ift er in dem herrlichen Ginne, wenn adel und adlich gleichbedeutende Worter find. Menfchenrecht und Men-Schenehre find Dinge, Die mir Jedem laffen muffen, und die auch und Jeder laffen muß, vermoge eines Traftate, den die Tugend (verzeihen Gie mir den amfigen Ausdruck, der auch volitisch ift) negociirt bat, und der, wie Vernunft und Wahrheit, ewig bleibt - (ich rede wie die Tochter eines Raufmanns) der uns bei der gefährlichen Schifffahrt diefes Lebens lei= ten muß. - Menschen fterben; das Gefchlecht ift un= fterblich. - 3ch liebe meinen Gemahl gartlich; allein, war ich feine Verführerin? Er rede, ob ich ihn un= gludlich gemacht habe! Ich fenne fein Berg, und weiß gewiß, daß er das meinige kennt; oder hab' ich je in der größten Chestille ein Wort gegen ihn von dem verloren, was ich jest gezwungen bin laut zu fagen? Sab' ich mich nicht mit feinem Johanniter-Mantel bebeeft, und ist mir feine Nothtaufe nicht fo erbaulich gewesen, daß ich ihn täglich nothtaufen seben mochte?

Ich werde gewiß meinen Stand ale Königin von Sizcilien nicht verkennen; allein ich hoffe auch, daß man meinen Bater nicht verkennen wird, der durch fein Topferhandwerk mich zur Königin von Sicilien gemacht hat. —

Diefe Rede fchlug den herrn Genior ju Boden, und der dritte Raften = Affeffor mar versteinert. Er hatte die Dreiftigfeit gehabt, nicht weniger als funfzigtaufend Thaler ohne Binfen von unferm Ritter zu verlangen; und da ihm diefes Darlehn abgefchlagen ward, fo ergriff er mit beiden Sanden die Gelegenheit, jene fo barte Rede fur den Berrn Senior ju ftpliffren. Die andern Uffefforen, besonders der jungfte, den die Mitterin, icon ebe fie gu reden anfing, bezaubert hatte, nahmen das Wort und verficherten, daß die liebe Coufine feine Narbe oder Schmarre, wie fie es nannten, von diefem bofen Stundlein behalten follte, daß auf den Charfreitag Offern, auf Peter = Rettenfeier Peter= Stuhlfeier folgen wurde, und daß Alles nur Forma= lien waren. Borguglich berubigte der Mitter fein bra= ves Weib. Gie felbst brachte den gelahmten Genior wieder zu Rraften, und verficherte ihn, daß er nach Diefer Erflarung fagen fonnte, was er wollte, ohne im mindesten weiter von ihr unterbrochen zu werden. Da er in der Bermirrung nichts an dem Auffage, den er von dem erbitterten Berrn Affeffor erhalten hatte, andern fonnte, fo fuchte er Alles durch einen fanften Ion ju erfeben, und befragte die Ritterin liebreich : Db fie ihrem vorigen Stande vollig entfagen, fich ihres beutigen Saufbundes erinnern, ihren Rindern und Rin= destindern eine adliche Erziehung angedeiben laffen, Sohne und Tochter bis in's taufendfte Glied por Digheirath warnen und durch Segen und Fluch sie vor diesem Falle bewahren wolle für und für? Sie antz wortete: Ja! und ein noch lauteres auf die Schluße frage; Ob sie der Familie ihres Gemahls treu seyn und bleiben wolle bis in den Tod? Daß der Better Schriftsteller hier an die funfzigtausend Thaler ohne Zinsen dachte, war sichtbar; indes hatte die Baronin ihrem Ja andere und viel engere Granzen gesteckt, ohne zu wissen, daß der Funfzigtausend Thaler Affestor der rachsüchtige Verfasser des Urias-Ausstabes gewesen war. Nun erhob sich der Senior vom Stuhle, und besprengte sie dreimal mit wohlriechendem Wasser aus einer Patene (einem Sblatenschüsselchen).

Nachdem Bater und Mutter meinen Belden gemeinschaftlich auf einem Kiffen dem Senior dargebracht, und diefer auch ihn dreimal mit dem Waffer des Les bens besprengt hatte, ward das Resultat publicirt:

daß dem herrn Better der verbotene Biß zu verzeihen, und der AB C des heiligen romischen Reiches Freiseherr von Rosenthal nachstdem unbedenklich in den Stammbaum einzutragen seh.

Was die Mutter anbetrafe, so sollte fie zwar, da ohne Mutter fein Sohn zur Welt fommen fonne, in's Grune gebracht werden; indeß mußte fie sich gefallen laffen, daß auf ihren Namen ein Kleck fame. B. N. B.

Ihr Mann, ein zweiter Brutus, war unbeweglich bei diesem Urtheil, und wurde, wenn es ihm Umts-halber ware aufgetragen worden, selbst der Scharf= und Nachrichter gewesen seyn, um diesen Brandmark in Erfüllung zu seizen. Heroismus steckt an wie die Liebe; und so war denn auch die Baronin ihres feier=

lichst gegebenen Wortes eingedent, zumal da sie ohnehin wohl wußte, daß Stande in der Welt feun muffen, und daß nach Peter=Rettenfeier Peter=Stuhlfeier ein= tritt. Willig erduldete sie den

§. 23.

und war hinreichend befriedigt, daß man ihren Vorna= men gewurdiget hatte, ihn ohne Kled in den Stamme, baum auf = und anzunehmen. Der jungfte Uffeffor, dem die Cousine je langer je mehr gefiel, und der fein bafiliches, wiewohl fechezehn Ahnen reiches, Weib den Mugenblick mit ihr vertaufcht hatte, ohne einen Dreier ale Bugabe ju begehren, trat ju der armen Gunderin, ale ob er fie mit Eroft jum Richtplat und Staupen= Schlage begleiten wollte. Gie danfte ibm anftandig fur feine Bemubung, zeigte, daß fie feines Bufpruchs bes durfe, und ftarb wie eine Martyrin den Jod des Rleffes, ohne einen Geufzer fallen ju laffen, mas denn Allen wohlgefiel. Das Urtheil mard fogleich jur Bollftredung gebracht: und da dem Senior, welcher Ehren balber diese hinrichtung zur Pflicht hatte und vigore officii die Namenseintragung beforgte, die Sand git= terte, fo ward auch der lette Buchstabe im Ramen Sophie mit Tinte erfauft und mit dem Bunamen que gleich vertilgt, fo daß nur Coph und der Punkt auf dem i zu feben blieb. Man schuttelte, ohne auf den erften Edelmann Adam, der auch nur einfach benamt war, Rucksicht zu nehmen, die weinleeren Ropfe, daß die Frau Baronin nur Ginen Vornamen batte: und um fo mehr bat der Genior fie um Bergeibung, daß,

er an dem unschuldigen i und e bis auf den Puntt fich widerrechtlich vergriffen, da fie fo wenig an Namen zu verlieren hatte. Bahrend ber gangen Berhandlung mußte die Baronin fteben; felbft ihrem Gemahl ward gur Rirchenbufe erft in der Folge und zwar nur ein Sabouret gefett. Man gab fich das Wort, von 211= Iem, mas vorgefallen mar, feine Gylbe ju verlaut= baren, obgleich diefes Gelubde der Berfdwiegenheit fcon an fich ju den Familienstatuten geborte: indeß fcbien zu Diefem Allem Die Gegenrede der Baronin, die man Ginfpruch nannte, nicht gerechnet ju fepn, womit es ihr übrigens nicht viel beffer ging, als jenem Alldymisten, der es auf Gold anlegte und Porzellain jur Belt brachte. - Huch gut! Ift Porzellain ju verachten? - Gie hatte fich, wie wir gefeben haben, fcon lange juvor gegen etwaige Bormurfe ihrer Ge= burt in Bertheidigungsfrand gefest. Schade! tenn ges wiß hatten wir fonft ein weniger gelehrtes, allein ein ihrem Verftande und Bergen angemeffeneres Stuck erhalten. Jest madte man, fo wie es hingegangen war, feinen Rudweg. Rad dem Genior gingen unfer Ritter und fein braves Weib, die ihr ABC trug. In pleno; wo die weibliche Gefellschaft, welche bis jest in der Gemeinde geschwiegen batte, jutrat, ward ein Archengang verabredet, der nach Tifche gehalten werden follte; denn dies Drama, bei bem die Baronin, ibr UBC und ihr Gemahl die weinerlichen Rollen gemacht, beschloß ein herrlicher Schmaus oum applausn Mer, die am rothen Tifche gefeffen hatten, und berer, die draußen geblieben waren. Die in effigio bemafelte Baronin war nun wieder gang die allerliebfte, fchonfte, beste Coufine, und der Senior hatte um Bieles ben Zintenfleck von dem e und i fondern mogen, wobei er fich doch berglich freuete, daß wenigstens der Dunft gum i unverfehrt geblieben war. Dan ag und tranf frobe lich und auter Dinge. Rach aufgehobener Safel ging man paarweise nach der Bundeslade, und bupfte mit einer folden Wohlanftandigfeit um fie berum, daß fich viele der Damen bei diefem Tang aus Rubrung der Thranen nicht enthalten fonnten. In der Familie bief er der Sodientang. - Der Bundeslade mard ein Drunfe simmer eingeraumt, wo fich alle drei Stunden fieben Mann gur Bache ablofeten, die vom Senior Varole und Reldgefchrei erhielten; - benn diefe Bundeslade fonnte nur zu ihrer Beit wieder, fo wie fie bergefoms men war, nach Saufe gebracht werden. Der Senior mußte fie geleiten! Die Gefellschaft blieb fieben Sage (nach der Bahl des Geniors und feiner Anefforen. mobei Senior fur drei gerechnet ward) einmuthig bei einander. Man hatte den Pfarrer loci am letten Sage jur Familientafel gezogen, oder ihr einverleibet: und da Vieles von dem Vorgegangenen, in fo weit es in's Auge fiel und jum Meußerlichen des Familienfestes ge= borte, ju feiner Wiffenschaft gedieben mar: fo fonnte er nicht Worte genug finden, die Reierlichkeit gu lobpreisen. Sein unvorgreifliches Gefuch, die Arche unbedeckt zu seben, ward ihm inden abgeschlagen. - Die machthabenden Bauern dienten übrigens zu Fuß und ohne Schimmel; doch maren fie mit Unter = und Ober= gewehr fnappenmäßig verseben, welches den Schulmei= fter am meiften verdroß, der gern bis jum Allerheilig= ften der Bundeslade hobepriefterlich vorgedrungen mare, jest aber aus verbiffenem Merger gegen den Gevatter Rachtwachter behauptete: diefes Unwefen murde mit einer sonnenklaren Finsterniß verdeckt, damit ihm von christsrommen Herzen desto weniger gesteuert werden könnte. Er gab unverschant vor, die Nuß dieser Hand-lung mit den Backenzahnen aufgebissen zu haben und den Kern zu besißen. Und dieser Kern war? — Die Barronin hatte eine Feuerprobe ihrer Jungserschaft außbalten mussen. — Rosensest nach der Hochzeit, versetzte der Nachtwächter. D, des Unbeschnittenen, schrie der Schulmeister, an Herzen und Ohren! Auß der Mutsterschaft wird der sicherste Beweiß der Jungserschaft gessührt. Das nennt man a posteriori; — der Besweiß a priori, Gevatter, ist und bleibt eine sissliche Sache.

Die Damen machten Schwesterschaft, ohne fich gu duten. Die Bunfzigtaufend = Reichsthaler = Schwefter, Die unter vielen andern Baflichfeiten fcmarge Babne hatte, wie fie fo leicht fein Sollander vom heißen Thee gehabt baben mag, fonnte nicht umbin, fich einige Unspielungen auf die Gegenrede oder den Ginfpruch ber= auszunehmen. Gern wollte die Ritterin reinen Mund balten; tonnte fie aber die Frau Schwester mobl ver= mogen, daß auch fie die Sand auf den Mund legte? Scharffinnig wich die Ritterin aus, und brachte unter andern das Ravitel von der Berfchwiegenheit mit der Behauptung vor: unfer Gefchlecht mare weniger jum Schweigen aufgelegt, als das weibliche. Bielleicht, fuhr fie fort, substituirte man in diefer Ruckficht dem Worte Mann das befchrieene Wortlein Mund: Bormund, fatt Bormann. Allein die Frau Schwefter wollte nun einmal ihr Muthlein fuhlen. Gelbft nicht das herrliche Mahl war im Stande, fie zu bandigen, ob es gleich davon nicht beißen fonnte, fo viel Mund,

fo viel Pfund; fondern: so viel Mund, so viel Centner. Und am Ende — was wird es seyn, das die Frau Schwester auf dem Herzen hat? Auf dem Herzen, wahrlich nichts mehr und nichts weniger, als die funszigtausend Reichsthaler ohne Zinsen. — Noch wich die Mutter unseres Helden ritterlich aus. Giebt es indeß
nicht Gedanken und Worte, die man nicht verschmerzen
kann? Diese pstegen gemeiniglich mit einer forperlichen
Bewegung verbunden zu seyn; sie erregen eine Art von
Seelenstoß; sie klopfen nicht bei uns an, sie schlagen
eine Thur ein — und wir mogen wollen oder nicht,
wir mussen erwiedern.

"Der Papft, liebe Schwester, bedarf feiner Uhnen." -

hat aber feine Rinder -

"Und wie viele gefronte Saupter waren aus der Bolfeklaffe!" -

An gefronte Saupter follte eine ehrbare Frau fcon Schande halber nicht benfen. —

"Es wird mir doch erlaubt fenn, bes Konigs David, des Mannes nach dem Bergen Gottes, zu erwähnen?"

Der liebe Gott kann Uhnen beilegen, so viel er will; das läßt man sich nach der himmlischen Geraldik ganz gern gefallen. Nach der irdischen konnte Konig David so wenig, wie fein herr Sohn Salomo, Johanniters Ritter werden —

"Wenn Salomo nur den Namen des Weisesten behalt, und Könige und Fürsten sich gludlich dunken, daß sie nach ihm Salomone heißen!"

Es ift Beit, daß ich an bas

# §. 24.

### Inventarium

benfe, welches ohne Subtilitatenflauberei in optima forma abgefchloffen ward. Der Rachbar war bei dem Abschluffe fo thatig gemefen, baf der Baron eine große Meinung von ihm befam, da er bei einer Sache, die doch außer feinem Gefchaftefreife lag, fo viele Ginficht und Thatigfeit bewiefen batte. 3mar bieß es, ber Nachbar habe im Truben gefischt, und wenn gleich die ebeleibliche Tochter des Memfigen ihm nicht zu Theil geworden, doch in casu den besten Theil ermablt; indeß war Alles ichwarz auf weiß, und dem Ritter lag nur baran, ju miffen, woran er mare, und nicht quid juris. Wenn die herren Juriften nur fo gutig fenn wollten, dies gegen dreimal fo viel Rartengeld, als fie jest einziehen, den armen Leuten in furgerer Beit gu verkaufen, als jest, wo denn auch nichts mehr fur das Geld gegeben wird, als Geduldelehre! - 2Bar' es mabr, daß es nur drei Reihen Gefdriebenes braucht, um Jemanden mit Ehren an Galgen und Rad und, was naturlich leichter ift, um Ruf und Bermogen gu bringen, fo verdiente unfer Rachbar das Butrauen, welches ihm der Ritter durch das Anerbieten bewies, das Geld auf landubliche Zinfen in seine Sandlung ju geben. Rur erft nach vielen Schwierigfeiten, und bloß megen des granzenlofen Butrauens, welches der Ritter in ihn feste, erfolgte endlich ein aufrichtiges Sawort; und der Ritter entging durch diefes Ja der gewiß nicht fleinen Gorge, ein fo anfehnliches Capital unterzubringen. Dazu fam noch, daß er nun die Untrage fo mancher Ritter und Herren, womit man ibn,

ausier dem Kasten Msessor Nr. 3., gleich nach des Alemsigen Tode bestürmt und besäuselt hatte, geradezu von der Hand weisen konnte. Da sehen die Frau Schwester mit den Hollanderzähnen, wenn der Ritter auch wollte — kann er? Die Wechsel, die der Nitter acht Tage nach dem Ableben; des Alemsigen gestellt hatte, und die wegen ihres sonderbaren Verfalltages erwähnt zu werden verdienen, wurden bis zum letzen Heller bezahlt; und doch blieb unser Ritter schuldenfrei, und besaß herrliche Güter, welche, ohne die Kreuze mitzurechnen, zu den ersten im Lande gehörten, und auserdem noch ein Capital von einhundert und funfzig tausend Thalern. Die

### §. 25. Erziehung

unseres Helden war vollig diesen Bermagensumständen angemessen, die, so wie sie zu allen Dingen nuge sind, sich auch bei Erziehungsanstalten ihre Stimme nicht nehmen lassen. Man kann nicht fagen, daß unser Held schwächlich war, und daß er die erhaltene Nothtause körperlich bewieß; doch gehörte er auch nicht zu jenen Felsensessen, die unser Ritter, wiewohl sehr unzeigentlich, geborne Altheisten nannte — die sich vor nichts fürchten, und deren Stärke ihr Gott ist. Die Schwächslichkeit unseres Helden verhinderte gewiß keine seelenzund leibestritterliche Uebung, die der Herr Bater seinem Erstgebornen zudenken mochte. Der väterliche Plan inzbeß war in Hinsicht dieser ritterlichen Uebung so eingesschränkt, daß man ihm sogleich ansah, es seh mit dem UBE-Junker auf keinen Johanniterritter angelegt. Die

Mutter eignete fich die Erftlinge ber Erziehung gu, und jede Mutter, wenn gleich ihr Rind ein Cohn ift, bleibt dazu berechtigt. Ohne Zweifel werden wir finden, daß unfer Seld fich durch fo manches Muttermal, und durch recht viele Eindrucke, die er von feiner Mutter empfing, und wozu die Stern = und Rreugfeherei gehorte, fein ganges Leben bindurch auszeichnete. - Warum verhinderte die Mutter nicht, daß fcon zeitig unlautere Leidenschaften genahrt wurden, um bem Junter eine Elle zuzusehen, womit die weit flugere Mutter na tur (die aber freilich feine Baronin ift) den Denichen nicht ausgestattet zu haben scheint! War er denn aber nicht zu diefer wohlriechenden Erziehung befprengt? Da mußten Reid, Stoly, Ehrgeis das glimmende Docht der Fabigfeiten in dem Junter aufblasen, und mit fo mander Bernachläffigung des Menfchen ein Baron ausgearbeitet werden. Das arme Beib mar ihrer naturlichen Bergensaute, und ihr Gobn feiner Rothtaufe megen zu feinen großen Leidenschaften aufgelegt. Gut! Warum benutte man indef den Boden nicht fo, wie man ihn fand? Leidenschaft ift Poefie der Seelen, und Voeten werden geboren - Warum Ilias ante Homerum? Warum ließ man den Kleinen durchaus vom Sangmeifter geben lernen? Das Schlimmfte mar, daß bas arme Beib felbft bei diefer Gelegenheit gufebends einen guten Theil ihres naturlichen Ganges verlor, und es zwischen Kunft und Natur so manchen Zwift gab. Die Natur behielt freilich den Sieg; follte aber Streit fenn, wo Alles entschieden ift? Bedachten die Borneb= men, daß die Pluralitat doch immer auf der Geite bes Bolfes, und bag mit Recht deffen Stimme Die gottliche ift; bedachten fie, daß ihre Bota wie Tropfen

gegen ben Ocean find, fie wurden mehr Achtung far das Gange beweifen, und furchten und lieben lernen. da, wo fie jest ohne Kurcht und Liebe bloß befehlen ...-Durch das Befehlen ift wahrlich wenig oder gar nichts ausgerichtet, wenn die, welche geborden follen, nicht jum Gehorfam vorbereitet und geneigt find. - Ift bei einer Baronbergiehung an einen individuellen Charafter ju denten? Umftande follte man, fo wie Reigungen. dem Rinde unter feine Botmifigfeit bringen lebren : und wie weit leichter ware dies Olympische Biel zu erreichen, wenn man die unendlich mannichfaltigen Uns lagen des Rindes ju benugen mußte, und wenn man es mit Umfranden und Schwierigfeiten befannt ju ma= den fuchte! Bernte der Lehrer den Bogling fennen. machte ihn mit fich befannt, und waffnete ihn gegen alle febr leicht auf ibn zu berechnenden Umftande: verftarfte man die individuelle Natur durch funftliche Nache bulfe: - wie leicht mußte es, wo nicht gewiß, fo doch wahrscheinlich, zu bestimmen fenn, was aus dem Rindlein werden murde? Jest foll fchlechterdings aus jedem Soly ein Merfur werden; und wie felten giebt es Mepfel, die weit vom Stamme fallen! Reigungen laffen fich verpflangen; und wenn Rrafte und innere Beschaffenheiten des Rindes ein Bunder in unsern Mus gen find - was werden wir ausrichten? Sagt nicht: es befanden fid Unlagen ju allen Reigungen im Denfchen; auf feinen Ader fonne fo gut Beigen als Roge gen gefaet werden, und es fomme nur auf den Lehrer an, aus feinem Schuler ju machen was ihm beliebe. Solden Reigungen, welche die Raturgu Sauptzugen des Charaftere bestimmte, fann der Menfch fo leicht nicht entfagen. Oft heißt Rampf wider die Ratur: Erzichung. Sippel's Berfe, 8. 280.

und boch follte Ergiehung Naturveredlung fenn. - Gemeiniglich fangt die Erziehung unferer Bornehmen nicht vom Menfchen an, um jum bedeutenden Menfchen überjugeben, fondern man fagt dem Boglinge: er fen fchon bon Ratur bedeutend, und werde nicht ubel thun, wenn er bei diefer Bedeutung geruhen wolle, ein Menfch gu fenn. Man complimentirt ibm den Menfchen bloß auf, ohne ihm denfelben jum Gefet ju machen. Bas Gie vor fich feben, fagt man ibm, ift Ihr Untergebener; Bott feste Gie, wie weiland Adam, in's Paradies, um ju berrichen und ju regieren. Leibes = und Geelen= frafte find gwar liebe Gottes-Gaben; indeß gegen Geburt und einmal hundert und funfzig taufend Reiche= thaler baares Geld (ohne die fconen fculdenfreien Rofenthalischen Guter) wie gar Nichts! - Es ift fcon Alles, was man thun fann, wenn man ihm Gnade und Guld gegen die Burmer, feine Unterthanen, an= preifet, weil der liebe Gott ihnen doch die Ehre ermiefen hat, Rafe und Ohren an ihren Ropf gu hangen. Wer ift unfer Rachfter? und follen wir nicht unfern Rachften lieben als uns felbft? - Warum Diefe Musholung? Unfer Junter erhielt eine wohlriechende Erziebung, bei der es nur auf gutes Wetter angelegt mard. Un den druckenden Connenftrahl des Commers, und an den Mordwind des Winters, als an die beiden Jahredzeiten des Burger-, und an den nochmuhfeligern Berbft, ale an die Jahredzeit bes Bauernftandes, mard gar nicht gedacht, obgleich, mahrlich! nur ber als Menfch erzogen ift, ber, wenn Roth an Mann gebt, alle vier Sahreszeiten in den vier Sageszeiten mir nichts dir nichte und fo ju überfteben vermag, daß er weder von einem phyfifden, noch von einem moralifden Ratharr ober

Rieber oder etwas dergleichen befallen zu werden fürchten darf. - Jest mußte nichte, auch nur einen Strob= halm breit, aus feinen einmal angenommenen Grangen verruckt werden, wenn der Junfer nicht der Ralte und Dite unterliegen follte. Rein Dreier Binfen von dem ansebnlichen Cavital mußte ausbleiben, fein Rreug im freiherrlichen Schlosse angegriffen werden, fein Dach= ziegel fich verschieben, fein Densch, selbst den regieren= den herrn nicht ausgenommen, fich in einen andern Son umftimmen. Es mußte immermabrender Frubling auf Erden bleiben, und Rosenthal Arfadien werden; Neftar und Ambrofia immer für Geld, nota bene ohne gutes Wort, zu haben fenn, wenn unfer AB C= Junter grunen und bluben follte. Freund und Beind, daß ihr euch nur in den Schranken ju halten wift! denn, wenn fich nicht Alles in der Welt wie im Gin= mal = Eins folgt, fo fann es unferm Junker nicht wohlgeben und er nicht lange leben auf Erden. Nicht für Gottes Erdball, für Rosenthal ward er er= jogen. - Bielleicht andert fich unfer Beld, da Die Scene fich verandert. Seht! zeitiger, als es fonft Sitte im Lande ift, wird ihm durch einen Sofmeifter unter die Urme gegriffen: gewohnlich die zweite Umme, welcher bie liebe Jugend an die Bruft gelegt wird. Der Nitter - ju feinem Ruhme fen es gefagt - ver= gaß nicht, die Mild diefer Umme zu unterfuchen, eine Ummeninstruction zu entwerfen, und felbst an feinem Theil dem Sofmeister mit Rath und That gur Sand ju geben. Er wollte aber nicht die zweite Umme feines Cobnes, fondern die Umme feiner Umme fenn; das ift freilich leichter! Und diefe Inftruction? Der Mitter meinte fraft derfelben, daß fein Cohn feines

griechischen oder tomischen Diedestals bedurfe, um fein Licht leuchten zu laffen vor den Leuten, indem er ichon ohne Piedestal groß genug fen, um aufzufallen. Da er nicht überzeugt war, daß der Maffrab unferer Große bloß in den Sanden der Nachwelt ift, fo ward es nur auf den Schein angelegt, obgleich bierdurch der Beift ber Berrichfucht, der Beuchelei und des Priefterbetruges eingehaucht wird. Die Erklarung der Biene in der Fabel, die man vor giftigen Blumen warnte: "das Gift laff' ich darin," war ihm zu boch, und die gange freiherrliche Instruction war ein Gangelband, wodurch eigentlich dem freien Willen ein Streich gespielt werden follte. Ein Vaar Stellen diefer Instruction fchies nen wirklich auf Beranderung des Wetters calculirt ju fenn; indeß murde in diefem Falle, da Gott vor fen! ein Amulet von Worten, ein Universale von schos nen Phrasen vaterlich empfohlen, um, wenn sich Wolfen zusammengogen und Unfalle erhoben, sie durch Scheltworte oder Gentiments abzuwenden. - Das ift der Lauf der Welt! - Go wie der Blis (eigene Worte) fich nie felbst trifft, das Reuer fich nicht felbst verbrennt, das Waffer fich nie felbst erfauft: so auch der Mann von Geburt und Bermogen. In der Natur und in der Menschenwelt ift Alles wider einander. Der edle Mann muß fich durch erhabene Gefinnungen fichern fernen; und wenn Gleich und Gleich fich miteinander balgen was ift fein Beruf? Durch einen Vorfprung befehlen. richten und ftrafen, ohne das Gelübde des Geborfams gu übernehmen, und fich richten und ftrafen zu laffen. Da ift er denn vor einem blauen Auge ficher, wie im Schoof Abrahams. Gin fo wohlerzogener Geld wird fo felten von feinen Thaten eine Wunde beimbringen,

ale fich ein Alect im Grunen in alten Familien findet. - Alle jene fchone Reden des Alterthums über Baterland und Bervismus waren hier Schulredensarten, die man zu Ehren und Unehren brauchen fann, je nachdem das Exercitium es will. Bu den geheimen Artifeln der Instruction geborte, bag der 21 B & = Junter ohne Schlage groß werden follte. Strafen, bieß es, follen durch Empfindung des Unangenehmen beffern; und da ed Geelen = und Rorperftrafen giebt, fo muffen Rinder, je nachdem fie mehr Geele oder mehr Rorper baben, mit Geelen oder Rorperstrafen belegt werden. Der Ritter war nicht gang auf unrichtigem Wege; nur gebort der Roof eines Meisters dagu, zu bestimmen, ob und wie viel das Rind Geele und Rorver babe: der Baron thut bier mahrlich nichts jur Gache. Rury, bei der Art, wie unfer Beld erzogen ward, ichien es freilich nicht darauf angelegt, daß der Junter felbit Etwas verfuchen, felbst Etwas erfahren follte; vielmehr ward die Goschichte ihm als Spiegel, Regel und Riegel aufgeschlagen, und ibm die Berficherung". gegeben, daß ichon Undere fur ihn verfucht und erfah= ren hatten. Wer wird denn auch auf eine frangofische Revolution und dergleichen calculiren? Mein Held ward ein held aus Buchern, und lernte reden; handeln aber nicht. Wenn das Dichten und Trachten des Mienschen= fennere dahin gehet, daß der Lehrling Alles aus fich felbst berausziehe, daß das Rind durch seine eigenen Sandlungen ferne, daß feine Sandlungen ibm Fibel und Ratechismus werden; fo mar bier die Gefchichte das Gogenbild, welches angebotet ward. Wabrlich! Was in der Gefchichte nicht übertrieben wird -- und bas ift vom liebel - geht taglich vor unfern Mugen

vor. Db Fingerlein ober Goliath, ob in Geibe ober im Kittel — Mensch ist Mensch. Voltaire ist wahrlich einer der ehrlichsten Geschichtschreiber; denn er dichtete fo unverholen und war fo dreift, daß ein Jeder wußte, woran er war. Die aber, die sich angstlich den Ropf zerbrechen, welches doch wohl die geheime Triebfeder gewesen fen, die dies und das an's Licht gebracht habe, die sich Dube geben, Wahrheit von lugenhaften Rach= richten zu destilliren, bedenten nicht, daß, wenn zwei Menschen einerlei feben, wenn zwei Menschen einerlei horen, Jeder anders gesehen und gehort hat, und daß Diemand weiß, was im Menschen ift, als ber Geift in ihm. - Rindern die Geschichte! Gin Mann, dem der Ropf am rechten Orte fist, weiß freilich zur Roth, was ein ehrlicher Kerl thun fann, und, da die Men= fchen einander erschrecklich gleichen, wie es denn fo un= gefähr zugegangen fenn wird. Ihm fann die Gefchichte nuglich und felig werden. Ein Rind aber - mas foll das mit der Geschichte, die feine Jahre und feine Rrafte übersteigt? Legt man Kindern Kinder=, und Junglingen Junglingegeschichte vor: - immerhin! Dann ware biefer Einwand gefturgt; allein barum auch jeder ans dere? Was foll aber dem Rinde und dem Junglinge die Ruftung des Mannes? - Ich fand diese Einwendungen als Gloffen, und mit vergelbter Tinte bingugefügt: "Quae qualis quanta!" Mit dem

, §. 26.

### Türfen

ward die Geschichte angefangen. Natürlich! da der Herr Bater des Lehrlings Johanniter = Ordene = Nitter

war. Der Sofmeister hatte einen gottlichen Beruf, mit dem Bolte Gottes anguheben, um, wie er fich ausdrudte, die Pferde nicht hinter den Wagen gu fpan= nen; aber mas mar zu machen, da der Ritter ben Burfen auf den Leib gebannt mar? - in der Gefchichte namlich. - Die fonnte unfer Ritter an den elenden Unfang ber Turfen denten, ohne ju bedauern, daß nicht fcon damale der Johanniter-Orden existirt batte. Frei= lich! Warum, fagte er, ließ man es jur Pforte fom= men? Gine Thur ift eber einzuschlagen. Otmann! Otmann! Stifter ber Ottomannifchen Pforte, Dir Ge= rechtigfeit! Doch fonnte ich bei ber Gerechtigfeit, die ich beinem Muth erweise, Solle und Berderben auf= rufen. Aber, lieber Ritter," fiel die liebe Ritterin ein, "ohne Turfen, wer hatte wohl an die Johanniter= Ritterschaft gedacht? und ohne Ottomannische Pforte, was den Orden fo gehoben? mas und wer?" - Und der Hofmeister, der blindlings aus Rache beitrat, weil dem Bolfe Gottes fo fonnentlar Unrecht gefchehen war, fugte bingu: je großer der Feind, je großer die Ehre ibn ju Paaren zu vertreiben. Ift es, um biblifch ju reden, nicht weit ehrenvoller, auf Lowen und Ottern, auf Schlangen und Drachen ju geben, als auf Regen= murmern?

Ob nun gleich das Grab unseres Herrn schwerlich durch den Bater unseres Helden erobert werden wird, so erstreckte sich doch seine Todseindschaft gegen Alles, was Turk hieß und nicht war — in der That etwas weit, so daß er gegen turkischen Weizen, turkisches Papier und gegen die unschuldige Blume, welche Turzfischer Bund genannt wird, die seltsamste Antipathie hatte, die je zwischen einem Johanniter = Ordensritter

und einem wirklichen Turken gewesen sehn mochte. Kennen muß man seinen Feind, pflegte er zu sagen; und eben darum mußte sein Sohn auch die turtische Geschichte vor der Geschichte des Volkes Gottes lernen. "Kennen," fragte der naseweise Hosmeister, "um zu verfolgen?" — Bis in den Tod! erwiederte der Nitter; weshalb er denn auch rühmlichst an dem türkischen Weizen, dem türkischen Papier und dem türkischen Vund schreckliche Exempel statuirte. Oft dankte er dem Himmel, daß er nicht zu dem sonst so alten und berühmten Geschlechte der Türken gehore; er behauptete, daß bloß wegen dieses Steins des Anstoßes, ein Zweig von ihnen sich Türk von Ramstein geschrieben hätte.

Als der Hofmeister mit Ehren die turfische Geschichte geendigt hatte, dankte er Gott, daß er aus
dieser Mordergrube wie Daniel errettet ware; als wenn
es nicht auch andere Mordergruben in der Geschichte
gabe! Jest glaubte er, ohne allen Widerstand zu dem
Bolke Gottes übergehen zu können; doch legte unser
Ritter sich diesem abermals in den Weg, und achtete
nicht darauf, als ihm der angehende Mann Gottes
bewies, daß es wegen der Beschneidung, wegen des
gelobten Landes, wegen der Barte, und wegen vieler
andern Umstände, halbe Arbeit sehn wurde. —

Der Ort; fügte er hinzu, wird nicht verändert; es hebt nur ein neuer Aft an. — Alle diese Umftande galten nicht und fonnten nicht gelten, da selbst der Gedanke des alten Testaments dem Ritter nicht über= wiegend war. Auf Special = Befehl mußte die

## §: -27.

#### Romifche Raiferhistorie

an die Reihe. Gleichviel! waren die Menschen nicht von jeher einander abnlich? - Der hofmeister bat fur Romulus und Remus um geneigtes Gebor, es ward abgeschlagen, und nur nach fo vielen Difigriffen fab er denn endlich ein, wovon er, ohne Dedip zu fenn, fich gleich anfänglich hatte überzeugen fonnen, daß der Ritter (nach Urt gemiffer Leute, die nichts achten, was sich nicht mit einer Pointe endet) bei jedem Theile der Geschichte seinen herrn Sohn in freiherrliche Sie tuationen feten wollte. Je mehr nun diefer oder jener Theil der Geschichte dazu Stoff enthielt, je fruber follte fie, des Gindrucks halber, den man (nach der Instruction) in den ersten Jahren am ficherften bewirfen fann, der Gegenstand des Unterrichts fenn. Todte Bliegen, fagte der Ritter, verderben das fofflichfte Salb=Del. - Mag! dachte der hofmeifter; ich will blof die Refter voll Gier ausbruten, die mir überliefert merden. - In der romifchen Gefchichte mar es fehr mit auf die Chriftenverfolgungen gemungt, die der Sofmeis fter nach allen Rraften einwafferte. Es foftete ibm menige Dlube, ju den befannten

# 3. 2. zehn Verfolgungen

noch einige andere fritisch beizufügen, wozu er j. B. den Kindermord zu Bethlehem rechnete, welches unfer Ritter in besondern Gnaden vermerkte. Go erfinderisch unfer angehender Geistlicher in Ruchsicht der Verfolgungen schien, so ichwach war er in der

#### § . 29.

#### Seraldit,

bie ihn noch mehr, als die Turkengeschichte, angstigte. Doch, wollte er wohl oder ubel, er mußte diefer brod= Tofen Kunft Zeit und Raum gonnen, um, wenn vom Urfprunge der Wappen der Eigenschaften und den Re= geln, die beim Aufrif und bei der Unfertigung, Bifirung und Auslegung eines Wappens erforderlich find, die Rede war, nicht langer wie jest ein Stillschweigen der Unwiffenheit beobachten zu durfen, welches fich vom Stillschweigen der Weisheit etwa wie schleichen von behutsam wandeln unterscheidet. In furger Beit fonnte er den Ritter auf einen beraldischen Zweikampf berauß= fordern; und da er fein Studium in der Stille getrieben batte, fo erschraf der Ritter nicht wenig, als er, anstatt den Wappenunterredungen auszuweichen, sie felbst auf freiem Felde aufsuchte. Wappen sind Ausbangefdilde, fing er an. "Salt! fagte der Ritter; der Begriff muß veredelt werden. Ich leite die Genealogie diefes Namens von den Baffen ab; diefe Un= terfcheidungszeichen führte man anfänglich auf Schild und helm." - Der hofmeister wurde fein Schild gewiß noch nicht fo bald eingezogen haben, wenn sich nicht die gnadige Frau in diefes Gefprach gemischt und ihm, der beute jum erstenmal feine beraldifchen Ifarus= Blugel versuchte, zu verstehen gegeben hatte, daß, wenn gleich jedes Sandwerf einen goldenen Boden habe, der Schuster doch wohl thue, bei feinem Leisten, und der Schneider bei feiner Nadel ju bleiben. Db nun gleich die gute Frau den Schufter vorausgehen ließ, fo fühlte doch der Schneiderssohn den Radelstich fo heftig, daß

er in eine Art von furger Raferei fiel, und (nach Art der Menschen, die, wenn sie von der Sarantel gesto= den find, rom Sangen nicht ablaffen tonnen) fich durch Reden aushelfen wollte, und sich wie ein Rreifel durch Worte herumdrehte. Faffung ift das einzige Mittel, bas erforderliche Gleichgewicht zwischen Leiden und Thun berguftellen, fie ift ein Extract ber Geduld. Unftatt den Schufter aufzufangen, und den Schneider feine Wege geben zu laffen froblich - fiel er auf die Kleis ber im Paradiese, die von dem lieben Gott selbst gefer= tiget maren; indeß mußte er, ba ber Bediente binter bem Stubl der gnadigen Frau in Lachen ausbrach, eine andere Sarantel = Materie aus ber Luft greifen. Noch nie hatte die Baronin eine Berwirrung diefer Art gefeben, die aus einer Unschicklichkeit in die andere und gwar immer aus einer fleineren in eine großere, bringt. Die Gabel entfiel dem jungen Mann; er wollte fie aufheben, und verschuttete ein Glas mit rothem Wein auf das herrliche damastene Tifchtuch. Es fehlte nicht viel, fo war' er vom Stuhle gefallen; fo wenig fonnt' er fich an Leib und Seele balten. - Der Baro= nin schien ihr Radelstich webe zu thun, weil er den jungen, welt=unerfahrnen Jungling fo fichtbarlich ver= wundet hatte. Gein Bater benahete das hochft = frei= berrliche Saus, und durch den Bater mar der Gobn gur Informatorwurde empfohlen worden; indeß glaubte die gnadige Frau verbunden zu fenn, dem Junglinge, ber feit einiger Beit und je langer je mehr über die Radel ging, ju feinem eigenen Beften Schranfen gu feten. Die gewöhnlichen Tifdreden wurden gwar auch in der Folge aus der Beraldit gefchopft; indeg butete fich der Schneidersfohn, Blogen zu geben. - Der

Ritter, beffen Vorliebe fur das alte Testament wir fcon fennen, verfehlte nicht, den Adam, Gem, Sam und Jaubet, die judifche Nation und deren Stamme mit Wappen ju bechren. Im Gegen Jafobs fand er vielen Stoff jur Beraldif. Dem ahnenarmen Sonige David felbst, der Gott fein Schild nennt, fonnt' er die Wappenehre nicht abschlagen; und ob er es gleich nicht vollig zu leugnen im Stande mar, daß man erft ju Ende des zwolften und zu Unfange des dreizehnten Jahrhunderts Spuren von Wappen antreffe: fo hielt er doch das werthe feinige fur weit alter, und fah es als ein brennendes Licht unter dem Scheffel an. Much feste er den Ausdruck: Belm ju Ernft und Schimpf, oder ju Rrieg und Tournieren, ine Meine. Befanntlich leidet feine heraldische Figur fo viele Veranderungen wie das Recus; und es war erwecklich, das beraldi= fche Collegium über das Rreug aus feinem Dlunde ju boren - welches der Ritterin um fo mehr Freude machte, da es fie fo lebhaft an ihren Brautstand erinnerte. Heberhaupt find Wappen eine Bilderfchrift, und haben etwas Geheimnifvolles, hieroglophisches; und da die Damen wohlbedachtig von den Altaren der Gebeimniffe, die wir generis masculini halten, ent= fernt werden; fo ift nichts naturlicher, als daß fie fich gern dazu einweihen laffen mochten - und daß fie fich auch gern mit Brofamen begnugen, Die von unfern wohlbefesten Geheimniftafeln fallen. Wahrlich, diefe Brofamen find bei weitem der beste Theil! -

"Wenn ein Collegium von Zwanzig, eine Innung von Funfzig, nur Ein Wappen hat," fagte der Nitter eines Mittage — "was folgt naturlicher, als daß diefen Swanzigen und biefen Funfzigen zusammen auch nur Ein Kopf gebühret!" —

Ei, guter Ritter! wenn der gestochene Sofmeifter eingewandt batte, daß auch die gange Rofenthalische freiberrliche Familie Dit und Ohne nur Gin Bappen in vielen vidimirten Kopieen besige, und Emr. Sodiwurden die Schluffolge ju gieben felbst überlaffen batte! Doch verdarb diefer junge Mann feit dem Stich der gnadigen Frau fast Alles; und wenn er sich ja ber ausnahm, feurige Roblen auf das haupt Gr. Sochwurden und Gnaden ju fammeln; fo waren es ein Paar Roblen aus dem Rauchfaß, und immer folde, an denen noch Weihrauch bing. Wenn er fich unter feines Gleichen befand, behauptete er, daß Die Manier, mit vornehmen Leuten umzugeben, die in diefem Sall ohne allen Unterschied Gines Beiftes Rind find und Alle jufammen nur Ein Wappen führen, noli me tangere, welches verdollmetschet ift: honny soit qui mal y pense, leider! fo allgemein ware, daß nur demienigen Lebensart jugestanden murde, der mit Menfchen einer bobern Religion umzugeben verftande; ob es gleich nicht nur weit schwerer, sondern auch weit nuklicher fen, fich in jede Menfchenklaffe - fich in das Bolf zu fchicken. Bor Gott dem herrn, dem vaterlichen Beberricher, feste er bingu, ift Maes gleich weit und gleich nabe: Cherubim und Geraphim find nicht himmlische Grafen und Freiherren; - Allvater, : Alleinherricher ift Gott, und alle Lande find feiner Ehren voll. Diefe theologische Zweizungigfeit legte fich gar bald, je mehr bet junge Mensch aus feinem Compendio in die Welt fam, und je mehr er fab, daß die Welt, wenn gleich nicht die beste, so doch leidlich mar, desto mehr genas er.

Jest war er vor jedem Nadelstiche der guten Baronin ficher, und fonnte auf ein ruhiges und ftilles Leben in aller Gottfeligfeit und Chrbarteit rechnen fein Leben lang. Der gute Franklin, der feinen Gohn vor Boltgire auf die Kniee fallen ließ, verglich den Adel mit Thieren, die im alten Testament ein Grauel find, und die fich mit den unfaubern Geiftern vor den Hugen der Gergefener auf eine munderbare Weife fleischlich vermischten. In der That, der Bergleich ift fo wenig boffich, ale vollig anpaffend. Unfer Mitter verglich ihn als er ein Glas Champagner über Berordnung getrunten batte, ju nicht geringer Bermunderung des Sofmeisters mit Sunden, die man doch gur Beit unserer in Gott rubenden Borfahren gur Befdimpfung und gur Strafe tragen ließ, und die man, nach romifchen Grundfagen, fdweren Berbrechern beipactte, wenn fie am Leben gestraft werden follten. Bei unferem Ritter inden ma= ren Sunde fein unedler Bergleich. - Er befag Sunde, Die er zwar nicht, nach dem Beispiele des Tyrannen, der fein Pferd jum Maire in Rom erfohr, beehrte und an die Safel jog, denen er indef fein Bild und Ueber= fdrift, fein Wappen, (das Johanniter= Rreug felbft nicht ausgeschlossen) angehangt hatte. "Co wie der Menfch Sunde braucht, Thiere, ihres Gleichen, gum Behorfam zu bringen uud fich unterwurfig zu machen, fagte der Ritter etwas leife, wie in Parenthefi: fo auch der Regent ben Edelmann. Der Lobn ift ein Band." - Der Regent? fragte die Baronin. - Der Regent, erwiederte der Mitter; er fen Furft oder Gefet.

Gie. Dder Gefet ?

Er. Denn Geber und Sandhaber find alsdann Edelleuter admit office and

Wenn aber der hund gereist wird, erwiederte Gie, beifit er nicht feinen eigenen herrn?

Go wie das Unrecht ibn fclagt, befchloß der Mitter. - Jener Ernft und Schert, der fich nur bei Gleich und Gleich einfindet, und mit Berg und Berg verträgt; jener Gedankenfluß, der das Wohlgefallen bei einem gefchmachvollen Tifch erregt; jene Artigfeit gegen das fcone Gefchlecht, die fern von aller Zweideutigfeit und Berführungsanlage ift; jene Offenherzigkeit, bei ber Niemand von den Unwesenden fich unter dem Schluffel Halt, fondern Jeder fpricht und Jeder bort, ohne fich bloß auf den nachsten Rachbar einzuschranten, ber uns boch gewiß nicht fur eine gange in Feuer gefeste Gofellschaft entschädigen fann; jene Ausfagt, die ichon fo oft dem Beifen in feinem Studierzimmer eine reiche Ernte brachte - war im ritterlichen Saufe gewiß nicht in die Acht erflart und verbannt. Go wie die Freiheit in der treuen Beobachtung felbst gemachter Gefebe besteht, fo besteht Lebensart in der Weisheit, das Wort, oder die Rlucht des Schweigens zu nebmen. Man ließ dem Champagner feine Kraft, wenn man einen Ginfall anlockte, und bampfte den Ginfall nicht wie die Erbfunde, damit feine wirfliche baraus entstehe. - Um in der Gunft feiner boben Vatronen befto tiefere Wurgel ju faffen, fchlug ber Schneidersfobn-ein

s. 30.

### Eramen

vor, und eroffnete es mit einer Unrede über den Ausdrud Bappen-Ronig, welche Namen er fehr ge-

lebrt von Wappenfundig ableitete. Bas meinen Sie, fagte er ju dem Junter, wollen Gie nicht, wenn Gott Leben und Gefundheit verleihet, Wavven - Ronia werden? - Mein, erwiederte der Junfer, Wappen-Raifer. Diefer Raiferschnitt von Antwort feste den hofmeister in eine nicht geringe Verlegenheit. - Wer Dienschen fennen lernen will, muß sie nach ihren 2Bunfchen beurtheilen, fing die Baronin an. Beil mir, daß ich Mutter ward! Bei'm Bunfche zwingt man fich nicht; man glaubt Reinem in feine Grange ju fale Ien. Die größte Unbescheidenheit findet man verzeillich, und das Gebot: du follft nicht begehren, fcheint bei weitem nicht auf Wunfche anwendbar gu fepn. -Awar follten nach Art der Examinum dem Junfer gelehrte Daumschrauben angesett und er über einige Special-Artifel peinlich vernommen werden; inden batte der hofmeister, wie wir aus der fritischen Frage vom Bappen = Ronig erfeben, fich fcon in die Zeit fchicken lernen; und anstatt aus dem Credit und Debet von des Junfers Berftand und Unverftand eine Balang gu gieben, wußt' er es fo ju febren und ju wenden, daß Die Frage die Antwort, und die Antwort die Frage enthielt. Eine Sand wufch, wie in unferen Ratechis= men, die andere. -

Das Romisch = Kaiserliche Wappen ward gar zienlich zerlegt, wobei der Ritterin der zweitopfige Abler, seiner Zweitopfigseit ungeachtet, nicht mißfiel. Des vierten Quartiers sechszehntes silbernes Feld brach Gr. Hochwurden das Herz. Die Worte: "im sechszehnten silbernen Kelde ist ein von vier kleinen in den Seitenwinkeln besestes goldenes Kruckenkreuz, wegen Jerusalem, famen kaum zum Borschein, als ein EramenWaffen s und Wappen s Stillftand einbrach; und alles mit dem Worte "Jerufalem" fich endigte.

Der Sofmeifter, der bloß ex libro doctus mar, dankte nun freilich dem himmel, daß er fo unversebens ben rechten Fleck getroffen batte; indeß that es ibm berginniglich leid, daß er feine Schlufrede, welche von ben redenden Wappen handelte, nicht anzubringen Gelegenheit fand. Er fette fich diefer Rede halber vieler Gefahr aus, und magte einige Sargenische Ueberrumvelungen, fonnte aber gegen die Sapferfeit unfers Rittere nicht auffommen. Bloß an der Safel hatte er Gelegenheit, den Inhalt feiner abgeblisten Schlufrede angudeuten, und ad unguem ju zeigen, worein er das Wesentliche, das Bufallige und das Modische des Mosenthalischen Wappens febe. Diese Dreiheit führte ihn überhaupt auf die drei Ingredienzien eines Way= penrecepts, und ju einer lehrreichen Unterhaltung. Bum Wefen, wenn anders diese Runft ein Wefen hat, rechnete er, wie Rechtens, das Feld oder den Schild, die Sinkturen und die Figuren; jum Modischen den Selm, die Belmzierathen, und zu dem Aufälligen, bas nur einigen Wappen gufteht, Die Standes = und Ordenszeichen, Schildhalter, Wappenzelte und Mantel, Sinnspruche, Familienparole, Symbola. Wie schrecklich unfer Ritter mit feiner Lange bei diefer Gelegenheit über die Mode herfuhr und ihr den ver= Dienten Lohn gab, wird man fich febr leicht vorstellen, wenn man fich des naturlichen Rofenthalifden Abicheues gegen Alles, was Mode ift und heißt, erinnert. Die Mode foute auch fo viel Bescheidenheit haben, fich dem Gothifden Tempel der Beraldif mit mehr Chrerbietung ju nabern, und ihre Arabesten anderswo loszuschlagen Sippels Berfe. 8. 28b. 10

fuchen! Ift es nicht ein elendes, jammerliches Ding um die gepriesene menschliche Freiheit? Da, wo lex scripta den Menfchen losläßt, bindet ihn die Mode, um ihn auch Da nicht frei zu laffen, mo er fich vollig frei zu fenn glaubt und frei fenn fonnte. - Der Uebergang des Sofmeifters, von den drei Ingredienzien des Wappenreceptes auf den Umftand, daß aller guten Dinge brei maren, Geift, Seele und Leib, Rod, Befte und Beinfleiber, brachte den Baron auf die ritterfecte Behauptung, baf jedes Ding von Wichtigfeit brei Worter in und gu feinem Dienste babe. Unter vielen Beweisen war der Ritterin merkwurdig, daß das Wort fturgen vom Bieb, das Wort fterben von gemeinen Denfchen, das Connenwort untergeben dagegen von vornehmten gebraucht werden follte. Go mar der in Gott ruhende hochwohl= felige Berr Bater unferes Mittere untergegangen, ber Bater feiner Frau Gemablin Gnaden nur geftor= ben, fein Sund, ob er gleich bebandert war, gefturgt. - Wer hatte gedacht, daß das Wefentliche, Modifche und Bufallige bei den Wappen mit fo vielen Unlaffen gu erbaulichen Betrachtungen an die Sand gehen konnte! -

Der Ritter, eingebenk, daß er seinem Sohne, aus fer der von ihm entworfenen Instruction, auch Hochselbst Unterricht zu geben verheißen hatte, bereitete sich sich langst auf dieses Geschäft im Stillen vor; und im Stillen, wiewohl mit Suziehung der Frau Gemahzlin, ward beschlossen, daß, da man diesen Unterricht in der Dammerung ertheilen wurde, er auch

" 31 104 4.21 31 190 Mit enat " (

die Dammerung

heißen foute. Wer jedes bildliche Wort mit der hand malen will, ift ein Ged, und wer feins mit der hand

bezeichnet, ist ein Metaphysitus. Ausdrucke, die mit der Hand begleitet werden, verdienen dadurch den Beinamen handgreislich; und so wie das Schwert den Mitter ausmacht, so adelt auch dergleichen Handgriff den Ausdruck.

Diese Lehre, welche der Nitter dem Hosmeister theoretisch einband, ward von ihm selbst praktisch meisterhaft in Erfüllung gesetz; und wenn es gleich wahr ist, daß Hånde, die gewissen Leuten im gemeinen Leben los zu seyn scheinen, ihnen allen Dienst versagen, so bald es zu Ernst oder That und Wahrheit sommt: so ist es doch auch wahr, daß jeder Schwache noch einen Schwächeren sindet, an dem er zum Nitter zu werden, wo nicht Ueberlegenheit, so doch das Glück hat. Wer den Löwen mit einer gewissen Art auszussprechen im Stande ist, scheint sich wenigstens so etwas von Löwen eigen zu machen, was für den ersten Anslauf gilt; und so gibt es eine Art Löwenworte, die ein gewisses königliches Gebrüll an sich haben.

Die Dammerungs-Stunde des Mitters hieß zuweilen auch geheime Stunde. Sie war mit Einbildung starf gewürzt, welches überhaupt ein Rosenthalisches Losungswort schien: so wie das Wort Freiheit das Schlagwort, der Wahlspruch des Boltes ist. Einbildung pflegte der Ritter zu sagen, ist der Thron
der Menschheit, den kein regierender Herr, kein Thrann
angreisen kann. Sie ist zollfrei. Der Thrann selbst
hat den Eid der Treue an diesem Throne geleistet und
dieser Menschenalleinherrscherin gehuldiget. Ohne das
Gluck, hier ein Unterthan zu sehn, ware der Fürst
unglücklicher, als sein letzter Stlave. Man konnte
die Einbildungskraft einen Hang zur Unwahrheit nen-

nen, den alle Menschen haben. — In der Bibel werden alle Menschen Lügner genannt. — Oft scheint die Unwahrheit sogar das Gewürz zu seyn, welches der Wahrheit den Geschmack beilegt. — Die meisten Worte sind Lügen; und wo ist der Denker, der sich diese Wort-lügen nicht zu Schulden kommen läßt, der nicht in Geschanken aufschneidet? —

Der Gegenstand der geheimen Stunde, welcher fich indeß bei der Ausführung gar febr ver fleinerte, war nichts Geringeres, ale eine Geschichte der in Europa verblüheten und noch blühenden Ritterorden, welche der Nitter mit einer folden Lebhaftigfeit, wiewohl in nuce - (in einer Ruß; ob einer aufgebiffenen oder nicht, wird die Folge lehren) vorzutragen Willens war, daß fein Vortrag von einer wirklichen Ordens= Aufnahme nicht fehr verschieden fenn follte. Dies Ding von Wichtigkeit hatte wenigstens dreimal drei Worte in und ju feinem Dienft. - Ein großer Stein des Unftofes ward dem dammerungeschwangern Baron und feiner Ritterstunde in den Weg gelegt; und welch ein Ding von Wichtigkeit hat deren nicht drei und dreimal drei aus dem Wege ju raumen? Sier mar der Stein des Anstoffes und der Fels des Aergerniffes ein tertius interveniens, ein mackerer Edelmann, der diese Strafe absichtlich jog, um mit unferm Mitter eine Lange gu brechen. Diefer Gast war fein geschlagener, allein, wie unfer Ritter es fein gab, ein beschlagener Cavas lier, der fein Ring-, Ropf= und Owitenrennen, Frei-Balg und Scharfrennen und mas man fonft in unfern gefittes ten Beiten jum Turnier rechnet, fect und wohl verstand, und der diefe Reife, wie man nachher aus vielen Umftanden fcblog, vorzüglich aus Reugierde unternommen

hatte, um zu feben, mas an ben Funten fen, welche der Ruf von unferm Ritter und feinen ritterlichen Un= lagen weit und breit umber gefchlagen hatte. Da 211= les, was in's Abentheuerliche fallt oder fchlagt, das Schickfal bat, übertrieben ju werden, fo ging es auch dem Ritter und feiner Burg nicht anders. Man hatte behauptet, er habe fein Rind, das wirklich maufetodt gewesen fen, durch eine befondere Art von Saufe auf= erwedt; in feinem Schloffe wohne die Kraft, weibliche und mannliche Unfruchtbarfeit in ein taufendfaltig fruchtbares Erdreich, Spreu, die der Wind gerftreut, in Weizen zu verwandeln, unedle Metalle in edle um= gufchaffen, und an Menschen und Dieh vermittelft des beiligen Kreuzes Bunder ju thun, die bei Menfchen= gedenken nicht gefeben und gehort, und in unfern letten Beiten nur etwa von Gagnern, dem Caffetier Schröpfer und wenigen andern bochftfeltenen Menschen bewirft worden. Der Gaft mar gu fein und ju gutdenfend, um eitle Reugierde aus feinem Befuche hervorschimmern zu laffen. Er fam, fab und ichamte fich, es bei diefer Angelegenheit auf eine Wette ange= legt ju haben, die schon a priori unmöglich anders, als wie es am Tage und g. e. w., ausfallen fonnte. 218 weitlauftiger Verwandter des Barons fand fich gar bald der Apellesiche Borhang, der pilosophische Mantel, und der Anstand, womit er feine Bloge bedte. Bier ift ein Extract ihrer Rreug = und Querguge uber Licht oder Wahrheit, Freiheit, Gleichheit, Ordenswesen oder Unwesen u. f. w. Ich will mit Fleiß in diesem Extract nicht bezeichnen, was dem Gastvetter und dem Ritter zu= gebort. Wir werden finden, daß ein tertius interveniens diefer Art im Stande war, unserm guten Ritter eine herrliche Wendung beizulegen! —

Bestehen die Wappeningredenzien nicht aus dem Wefentlichen, Modischen und Bufälligen? Sat nicht jedes Ding von Wichtigfeit drei, und wenn das Glud gut ift, dreimal drei Worte in und ju feinem Dienft? und giebt es nicht bei jedem Dinge von Wichtigfeit eben so viele hinderniffe wegguraumen -? Beisheit, Reichthum (fonft auch Starte, Bermogen genannt) und Schonheit find die drei Sauptwunfche, wozu alle Menfchen fich neigen. Wenn diefe drei Sauptbegierden alle in liebenswurdiger Verfon, in Eva's Ge= ftalt, erscheinen; wenn dem Mdam gefagt mird, daß er nur Giner huldigen tonne, und ihm die Wahl uber= laffen bleibt, welcher von diefen dreien Even er den untheilbaren Suldigungsapfel, wie der Gultan das Schnupftuch, zuwerfen wolle: ift es nicht miflich, ob Pallas, Juno oder Benus das große Loos gieben werde? Konnen diese drei Reigungen nicht, veredelt, in Berbindung treten und Gins werden? Ift es nicht fogar das mabre Tugendrecept: von allen dreien Ingredienzien gleich viel? Was darüber ift, ift vom liebel. Rann der Mensch die Schabe der Ratur nicht wohl anwenden und mit einer gleichdenkenden Gattin fich Gottes, feines Lebens und feines Todes freuen? Dienen nicht viele den drei Gogen, der Augenluft und Fleischesluft und dem hoffartigen Wefen gu= fammen; und find es nicht noch die leidlichsten Lafter= haften, die unter diefen dreien Goben teinem den Borjug einraumen? Gollt' es denn nicht möglich und ein foftlich Ding fenn, judtig, gerecht und gottfelig ju leben in diefer Belt? Das war vielleicht der Geift

der drei Gelabbe, welche die erften Rittet ableiftes ten, da fie einen ihren Beiten angemeffenen Entfchluß faften, bas Grab Chrifti zu erobern. Gelegenheit ift Gelegenheit; ber Entichlug verdient Undenfen. Auch wenn der Unfang diefer Rreugguge (wie gar Bieles in der Welt) ein Gedanke ohne Plan und Absicht war macht es dem Menschen nicht Ehre, daß er nach der Beit ein neues Testament diefem alten bingufügte, Dieses Chaos ausbildete, Geist und Leben in diese robe Idee legte und einen Merfur aus diefem Blod gu fchaffen im Stande mar? - Gewiß fublte ein Theil jener Streiter die Ohnmacht des einzelnen Denfchen, einen gewiffen Gipfel der Tugend zu ersteigen und bei= lig ju fenn; vielleicht wollten fie bobere Rraft gut Beiligfeit vom Grabe Chrifti einholen, um ihre Leidenfchaften fammt den unzeitigen Luften und Begierden ju freuzigen! - Gefegnet fen und heute und immerdar ihr Andenfen! Und, um ihren Gelubden naber ju tre= ten - wer fann groß feyn, wenn er ein Sflav der Liebe bleibt, falls fie nicht geiftig gerich= tet ift -? Es giebt eine irdifche und eine himmlifche Braut, thorichte und fluge Jungfrauen, forperliche und Geelen = Neigung - Jungfrauen mit und ohne Del. - Bas helfen alle Schabe der Natur, wenn man fie nicht genießt? Rann es aber nicht Genuß (Binfen= einahme) fur diese und die andere Welt, fur das Gicht= bare und das Unfichtbare, fur das Beitliche und das Ewige zugleich geben? Ift nicht die Liebe das Gemurg des Lebens -? wirkt fie nicht auf den gangen Den= fchen? Beißt es nicht oft von ihr: wenn ich fchwachbin, bin ich ftart? Gewinnt ber Menfch nicht burch fie an Leib und Seele? - Gie erhebt, erbobt und

verftartt die Sinne; und nicht allein biefe, fondern auch den Geift. - Wer bei Liebe bloß auf den Geift faet, vergift, daß er ein Menfch ift; wer aber bloß auf das Fleifch faet, erniedriget fich der nicht unter den Menfchen? - Die Gefchlechterneigung in Ordnung bringen, beißt die Welt reformiren. Gin Menfch, der bier von feinem verbotenen Baume ift - mas gilt der nicht in feinen eigenen und in aller Renner Augen? --und wo ist Weisheit ohne Grundfate; wo ist sie ohne treuen Gehorfam gegen die Befehle, die Gott durch Ber= nunft und Gewiffen vorschreibt, als wovon weife Danner manchen Bolfstatechismus ju Jedermanns Biffenschaft befannt machten. Das Fleisch geluftete von Unbeginn, und auch hier, wider den Geift! - Und was ift aus Diesem Geifte der drei ehrwurdigen Gelubde geworden? - Wenn, anstatt einer aus unfrer Rippe abstammen= ben, une fo nabe liegenden, mit une gleichdenkenden Eva, ein Mondfraulein mit Ramen Dulcinea gefucht wird, die nirgends ift und überall; die vor uns gaufelt und Ropf und Berg unnaturlich angreift - mas wird dann aus und? mas? - Wenn alle jene liebertreibungen, welche der Liebe schon an sich eigen find, jur wirklichen unmenschlichen, unnaturlichen Schwars merei erhoben oder herabgesturzt werden - ift es nicht eine geiftige Sur - ei, die eben fo unnaturlich, eben fo fchadlich ift, wie die leibliche? Wenn der Gehors fam bloß der Unfehlbarfeit Gines Menschen, oder viels mehr feinem Stuhl oder feinem Pantoffel, geleistet wird; wenn endlich Bermogen (es mag nun in flin= gender Munge oder in Salenten, in der Tugend felbst und den Anlagen dazu bestehen, welche die Borfebung Diesem und Jenem jum Besten der Menschheit juwies)

unter Paufen und Trompeten in einen Gotteskasten gelegt wird, wo man es zur Aufrechterhaltung des Müßiggangs verschwendet — was meinen Ew. Hoch= würden? — In Wahrheit, da ist es eine Ehre, ein Kreuz zum Andenken zu tragen, daß dergleichen Unnatur auf= gehört hat, welche Männer aus dem Lehr=, Wehr=, und Nährstande, von regierenden Herren bis zum Schuh= stiefer, auf die Beine brachte und zu Wanderburschen heiligte, indem sie alle gen Jerusalem gingen. — An den frommen Betrug, welchen Bater Pabst bei die= sem heiligen Blindesuh=Spiel beabsichtigte — wer denkt daran ohne Aeraer?

Unfer Mitter, der nun freilich, Gottlob! nicht bis jum beiligen Grabe gefommen, fondern in Sonnenburg geschlagen, und dem auf dieser Schlagreise dergleichen Gedanken = Kreugfahrten nicht vorgekommen waren, dem überhaupt (außer dem Wechselvorfalle mit dem Juden, den er zusammt den Verzögerungs = Sinfen durch die heilige Che so glucklich beilegte) keine Avanture schwer fiel, fam aus feinem gangen Concept; indeg hatte ibn der Better fo bin = und mitgeriffen, daß ihm ein andres Licht aufzugeben ichien. - Schien, fag' ich; denn wenn gleich anfänglich bas Brevier feiner Ordens= geschichte ihm als eine mabre Dammerung gegen diefe Ideen vorkam, fo schwankte er doch bald bernach von der Rechten gur Linken, und wußte felbft nicht, ober diese Ideen fur profan oder beilig, fur Schimpf oder Ernft halten follte. Pallas, Juno und Benus; Mugenluft, Fleischesluft, hoffartiges Wefen, als der dreis fopfige Adler im Wappen des Menschen - und mas weiß ich, was mehr? - waren Umftande, die in fei= nem Ropfe fo gewaltig freuz und quer jogen, daß er

ben Gaft aus reiner herzensangst wie vom himmel gefallen fragte; ob er bei'm beiligen Grabe ge= mefen fen? - Oft, febr oft, ermiederte Diefer; aber nur im Geift und in der Wahrheit; wenn ich eine Leidenschaft begrub und einen neuen Menfchen auferfteben ließ, der vor Gott lebe! Mur dann dunf' ich mich ein Ritter zu fenn, wenn ich mich felbst und wenn ich in meinen Wirfungsgrangen Borurtheile überminde. Freund! das find die Zurfen der Menfchheit, und ein Mitter ift der, welcher es fich mit Leibes - und Geelen= fraften, das beift thatig, angelegen fenn laft, daß das Gute über das Bofe in ibm, und wo moglich überall, fiege. - Die Zurfen, welche von den Johan= niterrittern gar gewaltiglich, freilich in ihren vier 2Ban= den, verfolgt werden, sind Menschen wie wir, und unfere Bruder, und judifche und driftliche Reger, Glaubige an beide Testamente, da die Chriften nur das neue annehmen, ohne recht zu wiffen, was fie mit dem alten machen follen. Much bedarf es bei Gelbstüberwindung und bei den Giegen über Vorurtheile, feiner fo boch gepriesenen Mittel. Das erfte, das befte; das fleinfte, unbeträchtlichste ift schon beilig, hochwurdig, wenn der 3wed, ju deffen Sabne es fdmort, bodiwurdig und beilig ift, auch wenn diefer durch einen Schleuderwurf von Mittel erreicht wird. Gin Rreug ift eine Schande, wenn es ein Sinnbild ift, daß ich Geele und Berg beide Bande und beide Rufe unthatig freuze, und mich einem gewiffen faulenzenden Myfticismus und Fanatis= mus ergebe, und bier, als auf einer grunen Aue, mich weide. Warum - fagen Em. Hodywurden felbst warum vermogen die Bofen fo viel? warum berricht das Bofe in der Welt? warum liegt fie, fo ju fagen,

im Argen? Weil bie Buten unthatig bleiben; weil ber Tugendritter fo wenige, und weil sie mit zu wenig Muth ausgeruftet find; weil man dem Bofen die Plus ralität, das llebergewicht noch nicht abgewonnen hat. Ein einzelner Menfch fann nichts, weder phyfifch noch moralifch: vereinigt tonnen die Menschen viel - Mues. - Je mehr Menschen, je mehr Roufe und je mehr Sande. Auf Einen Ropf geben zwei Sande; und ba jeder Mensch, bis auf die unbetrachtliche Unjahl Rrup= vel, zwei Sande bat, wenige Menschen dagegen, melde Ropfe haben, Ropfe find: fo ift der, welcher ein Ropf genannt zu werden verdient, ein Edelmann: die Sande find die Bauern. - Je mehr gute Dienfchen; je weniger Mergernif, je mehr Beisviel. - Der Philosoph muß denken; der Edelmann muß denken und thun. Jener fann unfere Begriffe von Tugend und Gludfeligfeit berichtigen und befestigen, wenn er ein bloger Speculant, und und das Schone und Erhabene des himmels auf Erden verfinnlichen, wenn er ein Dichter ift. Wenn die Tugend in weiser Thatigkeit besteht, so gehort gemeiniglich theoretische Weisheit jum gelehrten Gebiete; und auch die ist nicht Tedermanns Ding, und felten dem eigen, der das Recht erhalten hat, einen Rrang oder ein Rreug der Gelehrfam= feit auszuhängen, sondern dem, der den Doctorbut aus den Sanden der Menschheit erhielt. Der Denfer ift Priefter, der Edelmann Prophet und Konig. Beide find Ritter, wenn fie wirflich find, mas fie feyn follen, Beide find bemuht, das menschenmogliche Biel der theo= retischen und praftischen Bernunft ju erreichen, die Ehre der Menschheit bergustellen und oft durch das Rleine in bas Große zu wirten. Trug ich bagu bei

daß ich ale Cbelmann geboren und, Rraft meiner fechgehn Ahnen, jum Johanniterritter gefchlagen ward? Wotu ich nichts beitrug, ift das mein? Es gibt Gur= ften von Gottes, und Furften von Raifere Gnaden -Jeder Menfch ift ein Furft von Gottes Gnaden: nicht wenn er fein Diplom, feinen Beift, in ein Schweißtuch der Borurtheile wickelt; nein, wenn er durch Bleiß und Treue ibn veredelt, verdient er den Ramen Edels mann! Em. Sochwurden fennen meine Abnengahl; allein Gie fennen vielleicht meine Achtung fur Ihren Orden nicht. Alles was ihr thut, ihr effet oder trinfet, ihr send Johanniterritter oder send es nicht, ihr fend wer, und mas ihr fend - thut Maes ju Gottes Chre, bas beift: jur Ehre der Menschheit, welche die Offenbarung Gottes im Bleifch und fein bergeftelltes Ebenbild ift. - Der Stifter der driftlichen Religion starb am Rreug, weil ihm fein übermenschlich großer Plan, die Menschen moralisch ju verbeffern und ein allgemeines Reich Gottes ju ftiften, nicht gludte; und Die Johanniterritter tragen ein Rreug, weil fie die gebo= rigen Abnen und feinen Plan haben, die Menschen moralisch beffer zu machen.

War unfer Nitter zuvor zweiselhaft, so gerieth er jest in Bohmische Walder. "Freund, fing er an, wenn ich Sie nicht besser kennte, ich wurde fürchten, der Neid stamme Sie zu dieser turtischen Harte gegen mein unschuldiges Kreuz an, das keinem Menschen Schaden und Leides gethan hat, und mit Gottes Hulfe auch nicht thun wird. Führt es nicht auch vom Kleinen zum Erosen, vom Nitter zum Commendator? Und ist es nicht gut, daß oft sinkende Familien dadurch gestüßt und Hauser in Schlösser verwandelt werden, wenn

gleich bier die Fingerlein feine Wohnung aufschlagen? Laffen Gie uns doch die Burde des Adels nicht verfennen. Freund! der Menschen in superlativo! -So lange Deutschland Sochstifter und Ritterorden bat, mo 16 oder 32 wohlerwiesene Ahnen mehr gelten, als fo viele wohlerwiesene Thaten, fie bestehen nun in Schlachten, wodurch Tyrannen gefturgt, oder in Solo= nifden Gefeben, wodurch taufendmal Taufend begluckt worden - was ift da ju machen? Ift denn das alte Berkommen durchaus verwerflich ? Ich fur meinen Theil bin dem alten Testament febr gewogen, und trag' es in meinem Bergen. Sollten Turfen mehr als Chriften wiffen, was man damit machen foll? Führten nicht viele von unferer Familie alttestamentliche Ramen: Adam, Sem, Sam, Japhet -? Sollte der Adel nicht den beiligen Reliquien des Apollo, den Ruinen Roms und Griechenlands, die Wage halten? - Sat die Ratur nicht felbst den Adel erschaffen und erhalt fie ihn nicht noch? Menschen find geborne Edelleute auf Erden durch Berftand und Billen. Bielleicht giebt es folde Edelleute nicht mehr im gangen Weltall; und wenn Berftand und Bille fie unter allen Gefchopfen, von des nen sie außerlich fo viel Aehnliches baben, zu Edelleuten macht - warum follten nicht durch vergrößerten Berftand, durch veredelten Willen, auch Menfchen un= ter Menschen senn? Sind nicht Edelleute die Offiziere unter den Menschen? Und wenn es erft auf die 2Bahl ankommen foll, wer als Rlugerer und Befferer ein Edelmann fen, fo ftirbt das meifte Gute unter ben Sanden , fo ift ewiger Streit und gewiß noch größerer Jammer und größeres Elend unter den Sterblichen, als jest. Ohne Autoritat, und ohne daß

man die Anoten auf Erben entzweischlagt, bleiben fie ungelofet in Emigfeit. - Wie viele Nevos wollams werden der Edelsmannsmahl den Weg vertreten! Und fommt Berftand vor Jahren? Begeht nicht auch der Rlugfte und Befte fo viele dumme Streiche, daß fein Menfch in der Belt (ausgenommen der heilige Bater, der von der dreifachen Krone feines Sauptes bis auf Die Pantoffel feiner Gufe fich zu einer Ausnahme erbebt) Selige und Beilige machen oder entschatten fann? Daß fich Gott erbarme! Die Denfchen find alle ju gleichen Trubfalen und Ungemachlichfeiten berufen; allein mahrlich zur Standesgleichheit find wir nicht Da. - Ift nicht jeder Sausvater der Edelmann in feinem Saufe? ift er es blog gegen fein Gefinde oder auch gegen Weib und Rind? Ift Berr und Edelmann nicht Eins? und wurden wir mit der Beit nicht Gott den herrn felbst verlieren, wenn wir alle herrschaft vertilgen und allgemeine Gleichheit einführen wollten? - Ad, Freund! in Republifen giebt es fo gut Konige, wie in Monarchien - und fie werben bleiben, wenn auch alle Namen = Ronige auf Erden aufhoren follten. Die heimliche Jesuiten find årger als die offentlichen, und die heimlichen Ros nige verhalten sich eben fo gegen die, welche bloß fo heißen. - Die Gleichheit der Stande ift ber Ratur des-Menichen, den Staatsverfaffungen; den große= ren und geringern Geiftes - und Leibestraften einzels ner Menfchen, der Erfahrung, und furz und gut der menfdlichen Bernunft entgegen. Es gibt ber Menfchen zu viel, und das Eigenthum fo vieler unter ihnen ift fo verschieden und fo betrachtlich geworden, daß es Unterschiede geben muß. Raften nicht; aber

Unterfchiebe, Die fo allmählich unter einander verfcmelgen, daß alles wie Gin Ctuck ausfieht. 21160 fein Erbe, fondern wirflicher Adel. - Ohne Erbfunde ware feine wirfliche; ohne Erbadel fann es wirtlich en geben. Jene Ctarte des Leibes, jene Gabigfeiten der Seele, erwerben Bermogen, das wir unfern :Rindern gurudlaffen, wenn wir beimfahren aus diefem Elende, Aprie eleifon! - Und Diefe Glucksguter veremigen den Adel; mas Starte des Leibes und der Geele fchuf, erhalt bas Bermogen. In Polen macht bas Bermogen, baf Gin Edelmann bes andern Diener Camerad und Oberer ift - je nachdem er ihm an Bermogen unterliegt, gleichfommt oder über ihn hervorragt. Burgt nicht Bermogen fur eine beffere Erzichung? wurd' ich meinem Einzigen einen fo wappentundigen Gubrer jugefellen fonnen, wenn meine Cophie mit dem Rled mir nicht ju Theil geworden mare? murden fie und mein Cohn in meinem Saufe gefirmelt feyn, wenn ich nicht im Stande gewesen mare, den Genior und die vier Raften = Uffeffores beffer als Senior familiae ju bewirthen? Freund, warum wollten wir auch etwas vertilgen, das fich fcon mit der Ratur der Deutschen amalgamirt zu haben scheint? - wie der von der Nation angenommene Geheime Gecretarius Sacitus fast ju fcon bezeugt: - Sat fich nicht schon zwischen einem Edelmann schlechtweg und zwischen einem edlen und thatenreichen Edelmann ein unterschied eingefchlichen, der niemals fcmerer, als in diefer letten betrübten Beit ju vertilgen mar? Schon in ber erften goldenen Beit des Adels finden wir von diefer conditione sine qua non, vom adeligen Berdienft, unverfennbare Spuren. Frang ber I., Konig von Franfreich,

wollte die ritterliche Wurde von Niemanden anders als von Banard, dem Chevalier sans peur et sans reproche, empfangen. Rannten nicht Fürsten und Ronige Die Ritter Berren? machten fie fich nicht eine Chre baraus, außer der Wurde der Regenten die Burde großer, edler Menfchen zu befigen? Sohe Perfonen biegen Junts berr oder Junfer, fo lange fie nicht Ritter maren: und gingen nicht Edelfnechte, Knappen und Wappnet Mittern gut Sand, wie Lehrlinge und Gefellen bem Bater des hofmeisters und einem jeden ehrbaren Dleifter? Damale maren edle Thaten gunftig. Diefe Bunfte find aufgehoben: wir follen jest alle Birtuofen fenn; aber leider! find die acht edlen Thaten mit jenen Thatengunften zu gleicher Beit verschwunden. Das Militar macht freilich auch noch jest eine friegeriche Bunft aus; allein ihre Gefellen = und Deifterftucke find nur felten edle Bandlungen; - ihr Dienft wird nur durch Bufall alter Ritterdienst, und Don Omrotte ift, wo nicht wirf= lich, fo doch in der Unlage, edler als manche Militars. Ercelleng, welche fein Bedenfen tragt, Menfchen für Windmublen anzusehen. Befolden wir nicht oft in unfern Legionen Staatbunterdrucker unter bem preis= wurdigen Namen von Staatsbeschütern und Staats= vertheidigern? - Die Goldaten bringen ihre angewor= benen Menfchen unter das Daaf; allein die Seele wird nicht gemeffen. Ich wunfchte nicht, daß mein 21 B & fich diesem Stande midmete, ob es gleich mahre Zierden der Menschheit nicht nur unter Feldherren und Offizieren, fondern auch unter dem gemeinen Manne giebt. Die Kluft, die nicht nur zwischen Militar und Civil, zwischen Soldat und Burger, fondern auch zwifden Gols

baten und Menfchen befestiget ift - ift diefe Rluft nicht unnaturlich? - Große Urmeen befriegen bas Reich Gottes: und fo lange diefe find, ift jum Seil der Welt fichere Aussicht? - - - Rach verschiedes nen Evolutionen fiegten die ftebenden Urmeen; und unfer Ritter fing auf einem gang andern Bege an. -Ift es nicht gut, ju fpielen, eh' es jum Ernft fommt? ju luftfampfen, ehe Blut vergoffen wird? Das Spiel, Better, ift mir immer lebrreicher, als der Ernft in der wirflichen Welt und felbst in Buchern. Geben Gie bier jum frommen Undenten Schwert, Speer, Lange, 2Burffpief, als die ehemaligen Eros- und Unariffsmaffen; Schild, Selm, metallene Schupe pen, harnisch als Schut und Schiemruftung! Ich bin ein Freund der alten Rern= und Sternworte, und murde gewiß den Ausdruck Rrebs, der nur unlangft aus der Dlode gefommen ift, beibehalten baben, wenn nicht ber wirfliche Rrebs diefer Ruftung gum Muffer gedient batte, und wenn nicht fo viel in der Welt, und das alte ehrwurdige Ordensspiel felbft, den Rrebegang eingefchlagen mare. Wie gefallen Ihnen Gurtel, Sporne, und verblechte Sandichuhe? Die Kreutsammlung wird Ihrem ftrebenden Muge nicht entgangen fenn. - Much Spiel; aber ein ehrmurdiges, feel = und bergerhebendes - - -!

Man laffe doch Alles lieber bei'm Alten, wenn man nichts Befferes unterschieben fann. Che das heilige Gefet, die unsichtbare Gottheit, über Menschen die Oberherrschaft führen wird, ohne daß ein hoherpriester in's Allerheiligste gehet, werden noch tausend Jahre verlaufen. Die aufgeklärtesten, klugsten Bolter konnten sich nicht ohne sichtbare Negenten behelfen, ohne etwas

Gifen am Bepter, und obne Stab Arons, ber, wenn er mit Dage gebraucht wird, Staaten grunend und blubend macht. Und was ift beffer: vom frummen ober geraden Stabe regieret ju werden; vom Anechte aller Anechte, der eines geringen Sandwerfers Cobn fenn und doch mit einer dreifachen Krone auf dem Saupte und mit Pantoffeln an feinen Fugen prangen fann, oder von Durchlauchtigen Berren; vom Muth oder von ber Furcht? - Freund, Muth ift ein berrliches Ding im Leben und im Sterben. Boge ber Adel fein Schild ein - wurde nicht der Bannftrahl gelegentlich bas Deaiment verlangen? Alles ohne Unterschied wurde dann mirfliche Beerde, und jene Berren mirfliche birten fenn, da jest der Edelmann fo gut und oft mehr ein Schaf ift, als die Schafe, die er weidet. - Reid, Boffart, Bank, Bwietracht, Rotten, Saufen, Freffen und die schamlofe Begierde, fich über Undere zu erheben. gingen mit dem Tieger, dem Drachen und Lowen, mit Bolfen und Baren paarweife aus bem Raften Doa; und da fie nicht in der Gundfluth erfauft worden find - wer fann fie vertilgen von der Erde ? - Die Ratur thut ihr Dogliches; fie laft Alle frei geboren merden. Alle reden von der Freiheit; aber Alle find Gflaven. - Belder Defpotismus ift beffer: der weltliche oder der geistliche? Jener bort mit dem Leben auf: Diefer erftrect fich bis jenfeits bes Grabes in alle Emig= feit! Jener ftraft, wenn er aufgebracht ift; diefer freuget und fegnet eine vergiftete Soffie; umarmt ung, baff er uns defto gemachlicher und falter ben Dolch in's Berg ftoffen fann; fuft uns, um ju verratben; macht und ein hocuevocus, um und mahrend der Beit, daft wir auf feine wunderthatige Bande feben, und fie mobl

gar ehrerbietigst fuffen, die Saschen leer zu machen 3 nimmt uns alles Irdische gegen bas himmlische, baare Summen gegen Papiergeld und eine Affignation auf die andere Welt. Nicht auf dieser Welt ist Gluck und Freiheit, sondern in Eldorado! und Eldorado liegt unster der Erde. — Ja, Better, nirgends anders, als unster der Erde — 1

Ich will abbrechen. Unfer Gaft, bas wird man leicht finden, ift fein emiger Jude, fein Pilgrim und Fremdling, der Berftand und Willen fucht; es ift ein Gaft auf Erden, der gern Burger wurde, wenn er nur die Stadt Gottes fande, um bier das Burgers recht gewinnen ju tonnen. Er ift es werth, baf er. wenn nicht als ein folder Burger, fo boch als 2Birth, in diefer Geschichte erfcheine. - Jest furz und gut: -Er af mit unferm Mitter und feiner Pamilie an der runden Tafel, fab die aufgepflangten Ordenszeichen und die vielen Rreuze, und schied nach einem Dabl voll Boblgefallen von dannen! - Thun Gie, fagte er ju dem Mitter, mas Gie nicht laffen tonnen. Gott farte alle brave Menschen, die auf der Oberflache des Erde bodens gerftreuet find! - "Und fegne Gie!" erwiederte ber Ritter. Dein Beld ließ fein Muge von diefem Better, deffen Ungewöhnlichfeit ihn außerordentlich feffelte: und gewiß entging auch er bem Gafte nicht, ber Mles. was beobachtet ju werden verdiente, ju Ropf und Bergen nahm. - Unfer Seld fchien den Gaft fogar ger intereffiren. - (Barum bat man diefen feltenen Gaft nicht, die vaterliche Instruction gu prufen und gut ergangen?) "Und die Ritterinn nicht auch?" 3ft bas eine Frage? Cophie fonnte, ihrer Stern- und Rreuge feberei ungeachtet, bei jedem flugen Danne auf Berebrung Unspruch machen, und der Better glaubte fich durch ihre Befanntschaft fur die Beschwerlichkeiten seiner Ball-fahrt vollig entschädigt.

Che wir aus dem Licht in die Dunkelheit gurudtres ten, muß ich bemerten, daß der Better naturlich dem Ritter in fein Collegium folde Rreug = und Querftriche gezogen hatte, daß diefer, er mochte wollen oder nicht, den Pastor loci ju Gulfe rufen mußte, um die etmas hart gezogenen Striche vermittelft eines icharfen Federmeffere auszuradiren, und durch die Gute des wohlthatigen Bleiweißes die Stellen wieder auszuweis Ben. Freilich eine tiefe Demuthigung fur unfern Ditter, indem der ungeweihete Pastor loci dadurch jum Ordensvertrauten außerfohren ward! Indef troffete fich der Ritter über diefen Umstand fo gut er wußte und fonnte, und danfte dem Simmel, daf er dem, obe gleich nicht mehr unpolirten, Cohne eines Schneiders nicht in die Sande fallen durfte, da diefer ihm bei dem allen doch noch ju jung ju einem fo wichtigen Butrquen fchien, das gewiß drei Worte in und ju feinem Dienfte haben wird. - Jerufalem und das beilige Grab waren und blieben dem Ritter und feinem erfohrnen Baffentrager, dem Pastori loci, die Mepfel, die er auf dem glubenden Dfen der Ginbildung briet. Wie mar' es, wenn' ich aus dem Brevier des Ritters et Compagnie noch ein Brevier machte, und wenn wir mit falter Uebersehung aller Geiten = und Rebenfprunge in ein Paar Abenddammerungen (pro hospite) als Pilger und Fremdlinge gingen, ohne im mindeften den Leuchter von feiner Statte ju nehmen, und dadurch Lebrer und Borer, welches lettere unfer Seld und feine Mutter maren, in ihrer Ordens-2Indacht zu ftoren? -

Das Wunderbare thut auf Kinder eine unfehlbare Wirtung, fo wie bas Tragische auf ben Jungling; ber Mann liebt das Luftspiel, und im boben Alter fleigt man den Berg binunter, ben man binaufgestiegen war, bis man wieder ein Kind wird und von Fingerlein ertablt und ergablen bort. Das Kreug, bas unfer Beld bei der ritterlichen Rothtaufe beides an der Stirn und an der Bruft empfing, und die Kreuze, welche ihm mit, der Mild eingefioft wurden, batten eine Art von Gin= brud in fein Geficht gefurcht, und demfelben eine ges wiffe Feierlichkeit, eine Rreuzesform einverleibt, welche der Hofmeister anfanglich als ein Werf der Noth, nachs ber aber als ein Werf der Liebe, pflegte und vollen= bete. Er behauptete, mein Beld mare feelenfreuglahm. Das Rreug war ein Muttermal, bas er auf die Welt brachte; warum aber lahm? Satte der AB Ca Junter nicht fein befchiedenes Theil von Berftand und Willen? Beides freilich war jum Ritter gefchla= gen, und, wie es doch bei Schlagen geht; fie treffen felten die rechte Stelle. - Das Wort After fagt zu viel, und wurde ihm zu nahe treten; warum auch einen Nothhafen von Ramen, da unfer Seld nicht wie eine Bienentonigin fich in eine Belle einschließen, fondern vor unfern Augen bandeln wird? " Sandeln?" - Freilich icheint er jum Wortmenichen erzogen ju werden. Ift es anders in der Welt? Kommen wir nicht alle aus Wortschulen in das thatige Leben? Und doch nab es von jeher unter und nicht blod Sorer, fon= dern auch Thater des Worts. Ich will meinem Belden feinen Ramen beilegen; er felbst foll fich taufen! - Die Gefchichte des unheiligen turtifden Reichs, die gebn Saupt = und die vielen andern freug und quer

eingeschalteten Mebenversolgungen trugen das Ihrige mit bel, unsern helden an Leib und Seele zur Geschichte der Hospitaliten vom Orden des heiligen Iohannes von Ferusalem anzuschiesen. Aristippus sagte, da er durch einen Sophisten überwunden war: Ich werde besser schlasen als du, ob du mich gleich in die Enge getrieben und gesiegt hast. Last es gut senn; das Ende front das Wert. — Die Mutter unseres helden war eine Kreuzeschaft, sie hatte, wie wir wissen, den Ritter des Kreuzes halber, welches auch in der Dammetung, wie ein Kahenauge, an seiner Brust funkelte, geehlichet, und so konnte sich denn unser Lehrer wohl nicht empfänglichere Herzen wünschen.

Der beilige Orden - fing unfer Ritter an, und nahm feine Duge, die eine Urt von Inful oder Bi-Schofsmuge war und zugespist wie ein Rirchenthurm gen himmel zeigte, febr tief und ehrerbietig ab. Ochon lange konnte unfer Mitter fich nicht ohne Dube behelfen, und es giebt Menfchen, benen fie naturlicher als ber hut ift. Zwar lagt fich nicht laugnen, daß eine Dute eben nicht die Schicklichfte Tracht fur einen Rit= ter fen; indeffen mar er wegen feiner Reigung gu Sauptfluffen zur Dluge verurtheilt: und da in unseren legten Tagen die Freiheit fich in Franfreich laut und deuts lich fur die Duge erklart und das alte Sinnbild der Freiheit in den vorigen Stand gefest bat - marum follte es unferm gutgefinnten Ariftofraten nicht auch erlaubt fenn, fich einer ariftofratifch jugefchnittes nen Duge ju bedienen? - Der beilige Orden, fagte der bemuste, vom Jacobinismus himmelweit entfernte Ritter jum gweiten=, und ber beilige Orden, fagte er, nach feiner bochwurdigen Gewohnheit, jum brit

tenmal (wobei die gnädige Frau sich jedesmal ehrerbietig beugte), ist unstreitig unter allen Orden einer der ältesten und berühmtesten; denn obgleich der Orden der Freimaurer sich duntt, als ob Adam der erste ächte und gerechte Maurer gewesen sey, so dient doch zur dienstsreundlichen Antwort, daß die Schurze, welche Freimaurer Adam trug, von Feigenblättern war, und daß auf diese Art die Schlange den Großmeister des Ordens vorgestellt hätte, welches der Freimaurerorden, wie ich hoffe und wünsche, schwerlich auf sich sigen lassen wird.

Unfer Beld, der wohl wußte, bag er bas Ebenbild zur Johanniterordens = Mitterschaft verloren batte und durch Mutter Eva gefallen mar, murbe fo voll von dem Breimaurerorden, daß er feinen vaterlichen Lebrer mit Rinderfragen, fo wie weiland der Gaft mit Mannofragen, angftigte. Da indef der Ritter wenig oder gar nichte von dem Freimaurerorden mußte, weilau diefer Frift noch nicht so viele Lehrbucher über dies fen, wie man will, geheimen oder verrathenen und gerfchmetterten Orden gefchrieben maren ; fo gingen diefe unbeantworteten Fragen, die überhaupt mit verbiffenem Schmerz viel Achnliches haben, uns ferm helden durch Mart und Bein. Schuldig geblies bene Untworten find bewährte Sausmittel, die fragen= de Jugend auf Jermege ju fubren, und ftreueten auch bier Camen; ob ju funftigen Fruchten, oder ju funftigem Unfraut, wird die Zeit lehren. - Fur jest nahm der Junter - vielleicht aus Freimaurerhunger, den die wenigen Brocken eber gereigt als nestillt batten. vielleicht auch, weil der gurudgefeste Sofmeifter ineges heim unfern Belden mit fo manchem Sweifel ausrus

ftete - Gelegenheit, ben Johanniterrittern ben Bormurf aufzuburden: marum fie feit fo geraumer Beit nicht, entweder mit dem Schwerte bes Geiftes oder bes Leibes gefiegt, und die Turten, welche fich unterftanden, das Grab Dahomets ju Dedina dem Grabe Chrifi, und die Raaba ju Mecca der santa casa ju Loretto entgegenguftellen, entweder befehrt ober ju Grabe gebracht batten? Der Ritter, welcher den leiblichen Eroberungen mobibedachtig auswich, verficherte in Sinficht des geiftlichen, bis dabin unerfochtenen Gieges, der auch jest noch im weiten Felde fen, daß die funf Bruder des reichen Mannes eher zu befehren maren, als Leute mit Barten. Beweisen dies nicht die Juden fichtbarlich? hierzu fommt, fuhr er fort, daß die Be-Schneidung Juden und Turfen fo fublbar an ihre Deligion erinnert, und daß die Unterdruckung des Gefchlechtes der Eva dem chriftlichen Glauben in Sinficht der Surfen, diefer bartigen Unglaubigen, unüberfteigliche Sinderniffe in den Weg legt. -

Unfer held merkte es bem ritterlichen Bater mit und ohne Uffisten; des hofmeisters ab, daß er seinen Worten durch Ernst und Burde (ein Privilegium de non appollando) das lette Entscheidungsrecht beilegen und seinen Schülern das Opium der Unfehlbarkeit bei feinen Erzählungen eingeben wollte. —

"Im eilften Jahrhundert," fing sich eine Dammerung an, "wunschten Kaufleute aus der Stadt Amalfi im Konigreich Neapolis, welche in Sprien Berfehr trieben und bei dieser Gelegenheit die heiligen Dereter in Jerusalem besuchten, hier eine Kirche zu haben." Die gnädige Frau sowohl, als unser Geld fanden bei so bewandten Umständen die Feuerahnenprobe des Or-

dens ungerecht, und Beide forderten Satisfaction vom Orden wegen dieser Strenge, und von der Familie wegen der Firmelung, wenn sie gleich mit wohlriechendem Wasser an ihnen vollbracht war. Indes fonnten sie von wegen der Gestrengigseit des Nitters nicht auftommen; vielmehr sahen sie sich in den Umständen, sich blos mit Husten oder Protestiren (welches der jurisstische Husten ist) zu behelsen. So sang der Judens bekehrer Stephan Schulz (vulgo Sanstmuth Siegest) zu Nom in der Petersfirche das Lutherische Siegestlied: Ein's sesse urg ist unser Gott, ein' gute Wehr und Wassen.

"Da Betrug und Sandel," fuhr der geftrenge Mitter fort, "wie Saken und Dehfe, wie Ragel und Wand, wie Mann und Weib verbunden find, fo wollten diefe Memfigen, diefe Dachbarn, um das Ges wiffen zu beruhigen, den Behnten dem lieben Gott ab. legen; obgleich diese Behn von den Sunderten, welche auf Roften des armen Rachften genommen waren, bent lieben Gott, der nur reine Thiere jum Opfer verlangt, unmöglich ein fuger Beruch fenn fonnten. (Weder Mutter noch Gohn bufteten.) Der damalige Ralif in Aegypten, Almansor von Mustasaph, ward gewonnen - ( der Mitter feste fannengiegerlich bingu: man fonne wohl rathen, wodurch -) und gab fein fiat wie gebeten jum Bau einer Rirche in der Stadt Jerufalem. Wenn nun gleich die Berren Memfigen und Rache barn es mit dem fechsten Gebot, das weder auf 2Baffer = noch auf Landreifen ju gelten pflegt, fo genau nicht nehmen fonnten, da sie beständig unterweges mas ren, fo wollten fie doch, daß ihre guruckgebliebenen 2Beiber demfelben ftricte Obfervang leiften follten. Um

num dieses Glückes theilhaftig zu werden, widmeten sie die Kirche der heiligen Jungfrau; und damit es weder ihnen noch andern Pilgern an guter Aufnahme und an den Exceptionen vom sechsten Gebote sehlte, erbaueten sie neben dieser Kirche ein Gasthaus oder Kloster, worzin sie Benedictiner zu Wirthen machten. Wollte Gott, daß unsere Gastwirthe, die alle eine Art von Benes dietinern sind, nicht blos. sich, sondern auch ihre Gaste, da sie das Areuz in Händen haben, segnen möchten! Aus meiner Neise nach Sonnenburg — blieb mir diesser sowohl als vieler andere Segen aus, den ich insdess dem Gast auf Erden, unserm lieben Better, hiersmit reichlich anwunsche, so wenig er ihn auch am Orzben verdient."

Ift je etwas im Stande, die Ginbildungsfraft bis sum hochsten Gipfel zu treiben, fo ift es ber Pilger= ftand. Bier Dammerungen ging man bei diefen Benedictinern aus und ein, und ließ es fich mit den ana dern Pilgrimmen berglich wohl fenn. Der Ritter ergriff diefe Gelegenheit, den Raufmannsftand in Rudficht des obigen Suftens in integrum zu restituiren, und erlaubte dem Chuldner Rachbar, ob er gleich nicht aus Amalfi war, sich ohne Umstände zu Tische ju feben und es fich wohl fchmeden ju laffen. Gine Sand mafcht die andere. Die Binfen fielen auf die Minute; der Ritter wußte, woran er war, und fonnte ungeftort und mit Ehren, ohne einen Schritt aus dem Saufe zu thun, gen Terufalem reifen, und den Rach= bar in feiner Abmefenheit, und mahrend diefer auf der Borfe den Cours berichtigte, ju Tifche gieben. -

Schon gleich bei der Anlage der Congregation des beiligen Johannes des Taufers, welche Gottfried von

Bouillon unter bem Schute biefes Beiligen fliftete, ohne daß die Jungfrau Maria diefe Trennung ungnadig aufnahm, zeigte fich der Mitter in Lebensgroffe; und fo blieb er auch, sowohl bei bem Connenschein als bei bem Platregen, der ben Orden betraf, unbeweglich, bis er fich die Erlaubniff nahm, Rarl dem V. die Band ju fuffen, der 1530 den 20. Dai dem Orden die Insel Malta cum att- et pertinentiis unter der Bedingung verehrte, - diefe Infel ju fchusen und ben turfifden Geeraubern allen Abbruch gu thun. Frob gestand er, daß der liebe Gott feine Beiligen munder. lich geführt hatte, und daß, wenn er, gleich feinen in Gott andachtigen und in Gott ruhenden Borvatern, fid durch die Eroberung der Infel Mhodus den Ritternamen verdienen follen, er gwar ohne Wechselschuld, allein bod vielleicht nicht mit fo gefunden Urmen und Beinen, wie aus Sonnenburg, jurudgefommen fenn wurde; woruber benn die Mitterin ihre gang besondere Bufriedenheit bezeigte! -

Ob nun gleich dem Ritter keine verschmelzende Hebergange eigen waren; so erinnerte er sich doch nicht
ohne Ruhrung, daß sich bei Allem, was zu fenn werth
ware, Geist, Seele und Leib, Rock, Weste und
Beinkleider fanden, und daß jede Sache von Wichtigkeit drei Worter in und zu ihren Diensten hatte.
Durch dieses weite Portal des Einganges kam er geradesweges zu den drei Gelübden der Armuth, der
Reuschheit und des Gehorfams, und zu den drei
Classen, in welche Meister Raymund du Puy die
Hospitaliten theilte.

Auf Prima, fagte der Ritter, fagen die Adelichen, welche er zur Vertheidigung des heiligen Glaubens

und zur Beschirmung der Pilgrimme bestimmte. — Daß sich Gott erbarme! sagte die Ritterin; wiewohl in Gestanfen, die den Worten zuweilen erlauben, aus der Schule zu laufen.

Auf Secunda, fuhr der Ritter nach einer Weile fort, saßen die Raplane und Priester des Ordens zum Gottesdienste; denn wenn gleich die Ritter allerdings Geistliche sind, so konnen sie doch vom Adjectivo geistlich das Substantivum Ritter nicht trennen. Sie richteten weltliche Sachen geistlich: — es waren Nothtäufer. —

Auf Tertia fagen die Bruder Unteroffizier und Gemeinen, die zwar unadelich maren, indeß doch alle Fabigfeit hatten, im Rriege todt ju fchlagen und fich todtschlagen zu laffen; ale in welche Claffe er zu feis ner Zeit den Sofmeister anzuwerben nicht abgeneigt fchien, der indeß sich leicht auf Secunda schwingen Tonne. Diefem beiligen Drei fugte er noch Gins (überhaupt waren ihm die Dreien fehr geläufig) bingu; indem er die Ordensregel Regula de tri nann= te, welche der Orden sich eigen gemacht, nachdem er guvor feine Rechnung blos nach ten gemeinen 5 Speciebus geführt hatte. Und nun ließ fich unfer Ritter in Malta bei dem Grofmeifter (er nannte ibn Grofe herrn) melden, munichte ihm eine frohe Abenddams merung, und condolirte von Bergen, daß Ge. Aller= hochstwurden Großmeister des hofpitals ju St. Serufalem hießen, obgleich Jerufalem, wiewohl bloß wegen der graulichen Gunden der Juden, fich noch jest in turfifchen Sanden befande, und daß er den er= habenen Namen Guardian der Armeen Jesu Christi fuhre, wenn schon nicht befannt sey, ob, wo, und in wie weit nur eine einzige von diesen Armeen, die himmlischen Heerschaaren ausgenommen, ein Lager aufgeschlagen habe.

Die neue Ordensgeschichte hatte der Ritter gern für alt verkauft; er war dabei so kleinlaut, daß er bei den acht Zungen, Sprachen und Nationen, in die der Orden pfingstfestlich, wie der Ritter sich ausdrückte, vertheilt ist, seine Sprache verlor, und das Collegium nicht endete, sondern brach, welches wohl vorzüglich auf die Rechnung des Gastes gehorte, die zehn Pastores vollig zu berichtigen nicht im Stande waren. Sie monides sagte: er sen ofters mit sich unzufrieden gewesen, wenn er geredet, aber nie wenn er geschwiegen habe. — Ich, fügte der Ritter hinzu, umgekehrt. —

Damit indeg Alles feine Urt hatte, (wofur der Mitter febr mar ) und unfer Seld in eine lebendige Ga. de geführt werden, und eine Experimentalgefchichte, wie der Nitter es bieß, pragmatifch und praftifch lernen modte; fo lieft er von dem Bater des Sofmeiftere vere schiedene febr prachtige Rleider entwerfen, als da find: ein rothes Obertleid in Gestalt einer Dalmatica, welches die Ritter jur Beit des Rrieges (den Gott in Gnaden abwenden wolle!) über ihrem Rleide trugen. Die fer Ueberrock mar vorn und binten mit einem breiten Rreuze vergiert. Rach der Rriegeszeit (die Gott in Gnaden abwenden wolle!) war die Friedenszeit (die Gott in Gnaden zuwenden wolle!) zu feben in Gestalt eines langen ichwarzen Leichenmantels. Beide Ctucke wurden fo gelegt, daß fich auf der linten Geite das: achtspisige weiße Leinwandsfreuz zeigte. Das goldene Rreug, welches die Ritter an einem schmalen fcmargen Bande auf der Bruft trugen, lag nicht minder auf

biefem castro doloris, und fach in ber Abenddammerung fo trefflich ab, daß die Mitterin ihren Mann ablofete, wie ein junger Adler fich uber fich felbft fdmang, und, ohne daß an die Unsichtbaren gedacht ward (auf die Fingerlein fab fie nicht), voll fubner Phantafie und Diction fie alfo anredete: D ihr, die ihr neugierige (nicht aber wißbegierige) Beiber und ungetreue Danner fliebet, und nur mob= net bei benen, die nicht feben und doch glauben! wenn es mahr ift, daß ihr in der Dammerung gern ungefeben unter Menfchen wandelt, und bei aller eurer Bebutfamteit es boch nicht hindern fonnt, daß ein beili= ger Schauer und eure Gegenwart verfundiget - bort und antwortet und im beiligen Schauer, ale der Sprathe der Unfichtbaren! haben diefe Dammerungsvorle= funger und diefe ausgebreiteten Rleider, die, ob ich gleich den Schneider tenne, der fie gemacht bat, weil es der Bater unferes Sofmeifters ift, nicht etwas Geelerhebendes in fich? - Bon Fingerlein fann ich mir teinen Begriff machen, wohl aber von guten Geiftern, die Gott den herrn loben, und Rinder und Pilgrimme geleiten, bis wir gur Ctadt Gottes fommen, wo wir, mit weißen Rleidern angethan, fur Ritterpflicht Ritterlobn empfahen werden - Amen! - Nach Eldorado, fagte der Ritter - nach Eldorado, das unter ber Erde ift. -

Konnten euch, fuhr sie fort, o, ihr Unsichtbaren! diefe Kleider und unsere Dammerungsvorlesungen nicht ruhren, ob sie gleich mir fast das Herz abstießen — o! so ruhre euch meine Rührung! Wistet ihr, wie gern ich einen von euch, fromme und selige Schatten, sehen mochte, wie fehr ich euch liebe und ehre (ver-

gethet mir biefe Musbrude, weil ich nicht anders als menschlich zu reden verstehe), ihr wurdet, ba ich gern auf Gegenehre Bergicht thue, mir Liebe fchenten. Reis gung ift ber Gegenneigung werth. - Dein Berg verbammt mich nicht. Engel! Geifter! Gelige! oder wie ihr fonst beißt, Schatten mag ich euch nicht nennen; und glaubt (wenn ju diefen Erdenworten euch nicht aller Begriff fehlt), glaubt, eure Erfcheinungen werden mich nicht ichrecken. - Dogen die gittern, beren Gewife fen nicht bestehet in der Babrbeit. - 3ft es moglich, fo munichte ich einen jener trefflichen Ritter ber Borwelt, verfteht fich in Begleitung feiner Ritterin, au feben; und ift diefe Bitte ju groß, fo laft mir meis ne Mutter, meinen Bater, oder das Freitisch = Fraus lein erscheinen, damit ich über fo manche Erden = Sieroglnuben Licht erhalte - und vom Ende vom Liede, vom Biel meiner Erdenpilgerschaft, vom himmlischen Jerufalem. - Bin ich ju fuhn in meinen Bunfchen? Begehr' ich eine Gotterfcheinung? Schon eine Erfcheis nung meiner Lieben wird mich befriedigen, meiner Lies ben - die ich, als fie bier walleten, verstand, ehe fie fprachen, beren Gedanten ich von fern fannte, und deren Innerftes ich errieth. Dur Gedanten mocht' ich mit ihnen wechseln, nicht Worte - nicht Blide -; nur Gedanken! - Dann mare das heilige Grab, das in der Borgeit fo viele treffliche Menschen ju Licht und Leben brachte, bas und in diefen Dammerungen begeifterte, eine Pforte des himmels geworden, und und Muen, beren Licht ber Soffnung im Grabe nicht erlifcht; dann mare mir die Vilgerschaft Diefes Lebens erleich= tert. | Salleluja!

Rind, unterbrach ber Ritter feine Gemablin, ich

fann gu beinem Salleluja fein Umen fprechen! Laf ab von beinen Bitten, wodurch man nur niedere Geeden feffelt! Ergebung ift der Ion der Menfchen , auf ben unfer Geift gestimmt ift. Die Wollufte der Geis fter find geheim; fo wie die Wolluft der Liebe, die vom himmel ftromt. Wahre Liebe ift ein unfichtbares Band, feiner noch als unfere Merven, die Lautenfaiten in und, auf denen die Unfichtbaren zuweilen fpielen, welche aber, wie Birtuofen, nicht immer dazu aufgelegt find. - Bie anlockend! Oft fchlugen fie auch bier, mabrend meiner Borlefung, einen Triller, mache ten eine Bebung, und dafür Dant! - Bas du recht liebst, ift nicht das, mas du siehest, fondern das, mas du nicht fieheft: das Bild, das du dir von dem Gegenftande beiner Liebe abziehft, und von welchem oft ein Maler in feiner Begeisterung einen Bug erhafcht und trifft, der dich fo binreift, als fabeft du deinen tigenen Geift, bald batt' ich gefagt leibhaftig! Bas foll die Ginladung der Simmlifden? - fo lag uns Die Unfichtbaren nennen, die Bermandten des Geiftes, ber in uns ift, mit denen wir Gedanfen und Tha= ten (die bobe Sprache der Geifter) wech feln, wenn wir aut find. Wir find Geift von einem Geift. -Gott fpricht, das heißt: Gott fchafft. - Go oft wir und ju den Bollendeten erheben, fo oft laffen fie fich ju und herab. - - Sier fiel fcnell ein Blib; ein heftiger Anall folgte, und ploglich flog die Thur auf. Dan fprang auf. Grauen und Ent= feben überfiel alle, ( die Ritterin ausgenommen , deren Gemiffen gewiß und mahrhaftig be= ftand in der Bahrheit) und Jedes hatte, ohne ju wiffen wie und warum, die Sande gefaltet. - Die

Dammerung war zu Ende. Man schlich sich ohne Amen, nach etwa dreimal neun Minuten sinnloser Betäubung, bavon und hatte das Herz nicht, ein Wort über das, was so eben vor Aller Augen vorgegangen war, zu was gen; ich glaube, man getraute sich nicht daran zu denken. — Unser Held entsaltete seine Hände zuerst, ging hin, und machte die aufgesprungene Flügelthur zu, aber so leise, daß, wenn wirklich etwas lieber oder Untereirdisches sie geöffnet hätte, dieses Etwas es nicht übel genommen haben wurde. —

"Bunderbar!" Freilich wunderbar! noch wunderbarer indeß, daß man der Ursache dieses Bligs,
Knalls und Thurvorfalls nicht im mindesten
nachspurte, so daß er unerforscht blieb bis auf den
heutigen Tag. — Warum sollte denn ein Geist mit
Blig und Knall erscheinen, und, wie regierende Hers
ren, vor sich her Kanonen ibsen lassen? Was fann
einen Geist — dem es ein größerer Vorzug senn wurde,
durch verschlossene Thuren einzudringen — bewegen,
Thuren zu sprengen und seine Ankunft mit Geräusch
zu bezeichnen, das man am wenigsten in der Geisters
welt, die sich leider! so still halt, vermuthen kann?

Vater und Mutter umarmten ihren Sohn herzlich, sobald sie auß der Danmerung zum Licht gekommen waren; und er, edel unbefangen, so daß er diese Umzamung nicht deuten konnte — wird er bei denen von seinen und meinen Lesern gewinnen, die ihn wegen seiner vielen Rothtausen von so verschiedener Urt verztannten? Neunmal neun gegen Eins, viele seiner Berzkenner hatten die Flügelthuren weit offen gelassen! weit! —

Erst jeht befragten Nitter und Ritterin sich unter Dirrei's Werte, 8. 80.

einander, wiewohl heimlich, und jum ersten= und legtenmal, was Jedes gesehen hatte? Beide erwiederten
sich, außer dem Blis und der gedfineten Thur nichts
gesehen, und außer dem Knall nichts gehort zu haben;
doch glaubte Keins dem Andern! Jedes bildete sich ein,
dem Andern seh mehr erschienen. — Brannten nicht
unsere Herzen? sing der Ritter an. Waren nicht unser
Zungen seurig? erwiederte die Ritterin. Blos in dergleichen Dingen haben die Menschen immer mehr Zutrauen zu Andern, als zu sich; und der Hang, jedem
Frelichte von Orden, jedem: hier ist es, da ist es,
dort ist es, nachzulausen, entsteht aus diesem sonderbaren Mistrauen in sich selbst, und dem größeren Zutrauen zu Andern. —

Wer von meinen Lefern sich überredete, der Blissund Analls und Thurvorfall habe die Dammerungen auf immer verscheucht, irrte sich. Schon den andern Tag ward der abgerissene Faden angeknüpft. Man schien, ohne vorher getrossene Verabredung, entschlossen, sich durch Nichts weder zur Nechten noch zur Linken bringen zu lassen; und nach diesen Entschlüssen sing der Ritter keck an, wie folget:

Der Blinde hat feinen Begriff von der Farbe, und — warum Zuruckhaltung? — wir feinen von Entstörperten. — Auch haben sie und nichts zu befehlen! Guten Tag, guten Weg! Sind sie nicht an ihre Pflichsten, so wie wir an die unfrigen, gebunden? — Gott und das Gewissen, oder wir selbst, haben und zu befehlen — sonst nichts, es seh, was es sen. — Wer wollte sich vor Unsichtbaren fürchten? wer? Er schwieg, und ein Schauder ergriff Alle. — Warum er stockte, weiß ich nicht; wohl aber kann ich es verbürgen, daß

er nicht glauben wollte, und doch glaubte. — Ich läugne nicht, fuhr ber Ritter nach dieser stummen Seene fort, den Seelenanklang, die elektrischen Funken der Geister; was aber diese Phanomene sind — wer kann das ergrunden? Wir wissen nicht, was wir seyn werben, und ich verlang' es auch nicht zu wissen. — Kommt Beit, kommt Rath, kommt Ewigkeit, kommt Rath. Ein Körper wurde dort uns zu schwer seyn, und selten bleibt man ohne Hauptstusse, wenn man bekörpert ist. Wird das Kleid der abgeschiedenen Geister im Schatetenreich, in der Breite und Länge von den Leibern unsterschieden seyn, die wir diesseits als wahre Dalmatisken tragen? —

Noch einmal! laßt uns nicht die Unsichtbaren furchten; sie sind unfre Mitgeister. Doch lieben konnen wir sie. Liebe ift das Hauptwort der andern Welt, weil Glaube und hoffnung sich dort im Genuß und Schauen verlieren werden. Laßt mich, Geliebte meiner Seele, noch mehr von dieser Liebe mit euch lallen!

Gewinnsucht ist das Wasser, welches das Feuer der Liebe bis zum letten Funken auslöscht. Die eisgentliche Liebe ist Seelenliebe; sobald Fleisch und Blut Theil daran nehmen, ist sie nicht mehr Liebe. Selbst in der heiligen She, wo Fleisch und Blut sich ihre Stimme nicht nehmen lassen, muß der Geist wider das Fleisch gelüsten, wenn die She seyn soll, wie die unfrige ist, die unstige, liebe Sophie, wo wir in dem Sinne, den wir Beide wissen, Fleisch und Blut freuzisgen sammt den unzeitigen Lüsten und Begierden. Berestärfen nicht Abwesenheit und Enthaltsamkeit die Liebe Willer Besis sich der Liebe besonders: er ist ein Mordbrenner. Die Liebe

muß Widerstand haben. - Benn ich fe Muth batte, mid ju balgen, fo war es, als ich dein Liebhaber mar, ob ich gleich feine Gelegenheit jum Schlagen fand; wofur Gott gepriefen fen! Der Rachbar, der jest un= fer ermunichter Schuldner ift, tonnte, wenn er gleich aus Amalfi gemefen mare, fich Cubordinations halber feine Queforderung berausnehmen; und glaube mir, Leute, die fo viel Geld befigen, haben, bei meiner armen Geele! fein Berg. - Ohne Bindernig ift feine Liebe. Ceht ba, worin die geistige Liebe die gemeine, Die gemifchte Liebe übertrifft! Unfre Schulmanner, von beren Urt ber Schneidersfohn auch fein Theil befitt, behaupten: man tonne Gott nicht lieben, weil die Liebe ein Opfer wolle, und weil er unsichtbar ift. D, der Raseweisheit! Will die Liebe denn seben? ift fie nicht blind? Und was das Opfer betrifft - bring' ich nicht Sefatomben Gott bem Seren, wenn ich mich felbst überwinde? Ift es nicht, als lofeten wir unfer 2Be= fen in reinfter Liebe Gottes auf - wenn wir edel und groß handeln -? Fliegen nicht in diefen feelerhebenden Lagen . Thranen, weil uns verlangt, immer ebel und groß zu fenn - und weil wir es nicht fenn tonnen? Ift durchaus gegenseitiges Opfer bei ber Liebe nothig, fo ift ce eine Urt von Opfer, bag Gott ben menschenmbalichen Gifer, vollkommen zu werden, daß er den reinen Willen für reines Bollbringen anfieht. - Liebe gegen Gott und Gottes gegen uns ift vonbefonderer Urt; und warum hier eine andere Sprache, als die und fo wohl thut und geläufig ift -? Ift fie findlich; immerbin! - Ronnen wir dieffeits die Rinderschuhe auszichen -? Es ift noch die Frage, ob wir fie in der nach ften andern Welt ausziehen wer=

den; und boch - fonnen wir es magen zu behaupten, daß wir gottlichen Gefchlechts find, daß wir in ihm leben, weben und find! Du rufft die Unfichtba= ren an, eble Ritterin! Bas fur Beil aber fonnen fie diefem Saufe widerfahren laffen, das, Gott Pob! icon genug gefreuget und gefegnet ift? Ronnen fie beinen Bater jum Edelmann und deinen Cohn sum Johanniterritter erheben? Bielleicht ift es gut, baft wir mit der andern Welt in feiner Berbindung fteben; vielleicht find wir mit ben Unfichtbaren verbun= ben, ohne bag wir es wiffen. - Der Gaft, ber uns erfcbien - noch erfcheinen uns nicht entfleidete Geifter, fondern Geister mit Korper umgeben - mar er nicht Geift? und wer fann es laugnen, bag er uns nicht Worte, fondern Gedanken gurudließ, die ich, fo lange Die Mugen meines Geiftes und meines Leibes offen find, nicht vergeffen werde, bis ich gen Elderade fomme, welches unter der Erde ift! - Satte er weniger, wie ber jungfte Sag, gerichtet die Lebendigen und die Sod= ten, er wurde mir lieber fepn; erhabener fann er mir nicht werden. Wir wollen fein gedenten, ob er und gleich manche Dammerung durch fein Licht verdorben bat. Dente fein, Jungling, den er fo fest an fein Berg drudte, ale er fegnend von hinnen fchied! Denfe fein, Weib und Mutter, und laf ab von deinen Bit= ten an die himmlischen - die fo bringend waren, daß man inbrunftiger nicht beten fann, als du die Geifter citirteft! Doch bift du nicht die Erfte, welche bas bei= lige Grab der Welt und Allem, mas barin ift, ents rif! Lag und, edle Ritterin, jufrieden fenn mit bem, was da ift, mit bem, was und Gott gab, und mit dem, was er und entzog. Diefe Ordenstleide

find nicht fur unsern Sohn; boch wird auch er nicht im Blogen bleiben, fondern feinem ihm befchiedenen Theile nicht entgeben. Aleider ermarmen und, fagte der Gaft, nur in fo weit unfer Sorper ihnen Warme ertheilt, ob fie gleich die Windbeutelei haben, diefe Bara me fur ihr Eigenthum auszugeben. - Der Leib ift bas Meid der Seele. Es giebt ein Biel, das Jeder erreichen fann; das Biel ber Bernunft und ber Denfch= beit. - Sohn! ringe, da du das Johanniterfreug gu erhalten nicht im Stande bift, daß du boch diefen olympifchen Rrang erreicheft, wogu Gottes beiliger Geift Dir feine Gnade, feine Rraft und feinen Beiftand verleihen wolle! Bergif nicht die weifen Lehren des Gaft= vettere, die, das Bittere abgerechnet, vorzüglich dir nuglich und felig werden tonnen. Mancher, fagte der Better, hangt einen Rrang aus, weil fein Wein fdlecht ift. Der durftigste Gastwirth nimmt fich die Breiheit, Beinrich ben IV. als Schild auszuhängen, und das feierlichfte Geficht verbirgt einen Alltagefram von Rinderspiel und Puppenwerf. Der Birtuofe putt fein Instrument nicht; der Gelehrte lagt feine Lieblings= buder brochiren, und nur der Chemann das Portrait der Frau' Gemahlin in einen goldenen Rahmen faffen: der Liebhaber nicht alfo, um das Bildnif feiner Gelieb= ten überall mitnehmen ju fonnen. - Das deinige, liebe Cophie, ift ungefaßt. - Ich fcbliefe mit Worten aus bem Schabfaftlein des Gaftvetters: die Bernunft ift unfer Schungeift. Befrage fie, und dente an's En= de; fo wirst du nimmermehr lebles thun! -

Das ganze Auditorium schwieg; und wenn es überhaupt Geister giebt, und wenn von ihnen wirklich einige gegenwärtig gewesen und diese Unflatbaren an-

ders gute Engel find, fo muffen ihnen die hellen Thranen in den Augen diefes Riceblatts, wovon immer eine nach der andern den Augen entzitterte, gefallen haben.

Bas ift, fing ber Ritter nach einer Weile an was ift unfre Pflicht in jeder Dammerung; und befonders heute in diefer Dammerung, da wir unfere Borlefungen fchliegen? Bu benten an die Dammerung aller Dammerungen; ju benfen, bag unfer Leben ein Riel bat und wir davon muffen. Wenn wir unfterb= lich maren; wenn unfer Gobn nie jum Befige Diefes Schloffes und feiner Rreuge fommen fonnte; wenn mei= ne Sauptfluffe, berentwegen ich die Dluge trage, nie ein Ende gewonnen : ach! dann wurd' ich beiner Gei= ffercitation beitreten; jest aber, da wir nach diefem Leben noch fenn, und, wie wir nach der Liebe hoffen, die Ehre haben werden, vielleicht nicht mit großern, aber beffern Wefen, ale die Menschen find und je= male fenn fonnen, Befanntichaft ju machen und uns ihnen anzuschließen - jest - ein großes Jest! laft und bei der Todtenfarbe diefer Ordenstleider uns freuen, daß Tage unfrer warten, wo Ropffiuffe und aller Jammer und alles Elend aufhoren! Der Tod wer fann es laugnen? - ift ein Turke, der fich uberwinden laft; allein diefes Leben, wenn es ewig mare, murde und mehr gu fteben fommen, ale wir haben und auftreiben fonnen. Warum wollen wir fo lange am Ufer weilen und uns befinnen? - Frifch gewagt ift halb gewonnen! - Sinuber! - Es ift ein Gott und es ift fein Funte in und. Getroft! - Ber ein reines Gemiffen hat - was darf der furchten? Laft und nicht vergeffen, daß der, welcher und diesfeite fo viel Gutes zuwandte, und jenfeits nicht aufgeben wird! -

Tugend bedrohet Wind und Meer, und es wird fille! Gewonnen! Der Gaft fagte: nicht die Liebe gum Les ben, fondern die Furcht vor bem Tode, macht, baß man fich an das Leben bangt. Bielleicht tonnte man es dabin bringen, daß man das Beben furchtete, und ben Sod liebte. - Warum fo weit? Laft uns das geben lieben und auch ben Tod! Laft und ben Tod furchten und auch das Leben! Diefe Lehre hat und Pastor loci, der zwar fein Gaftvetter ift, doch aber gar mohl auf Secunda gu figen verdient, in einer Somilie an's Berg gelegt! - Der Menfch ift einmal an Sag und Racht gewöhnt, und fo wechfelt es bei ihm wunderlich. Seine beste Tagebzeit ift die Dammerung, wo die Furcht mit der Liebe, und die Liebe mit der Furcht in Streit ift. - Wie der Baum fallt, fo bleibt er liegen. -Eine Giche bleibt, auch wenn fie hingerichtet ift, eine Eiche, und eine Ceder eine Ceder. Etande, das hoff' ich, werden auch in der andern Welt fenn. Es giebt deren unter guten und unter bofen Engeln; und der Gaft fage, mas er wolle - wer im irdifden Jerufa= Jem als Edelmann treu befunden murde, wird auch als Edelmann eingehen im himmlischen Jerusalem gen Eldorado, wo Gerechtigfeit wohnet. - Wer Beigen faet, erndtet Beigen. Roggenfaat und Saferfaat tragen homogene Fruchte. - Gine andere Rlarbeit bat Die Conne, eine andere der Mond, eine andere die Sterne. - Ein Rreug ift des Sterns gundament, und ohne Kreug und Leiden - mas wird groß, und was fann groß werden? Was fann in der Natur obne Rreug bestehen? mas in der Runft? Der Densch und feine Wohnung ift freugweife. - Recket eure Sande auseinander, und ihr fend ein Rreug. - 2Ber

es boret, ber merte barauf! - 3ch freue mich, meine Lieben, baf ich diefe Borlefungen mit dem Gedanten fchließen fann, euch ein Licht in mancher Dammerung angegundet ju baben. Huch habt ihr wohl gefunden, bag ich unvermerft bier und ba den edlen Gaft freundvetterlich ju widerlegen gefucht! - Geine Grundfage vom Selbstadel verdienen vor allen eine Prufung. -Gar ju icharf macht ichartig. - Gott ift von Ratur gut; Menfchen muffen es durch Erziehung werden: und leiften da nicht Geburt und Ahnen herrliche Dienfte? Eben darum in allen deutschen Titeln (bis auf die fürstlichen, benen ich auch das Wort zu reden nicht gefonnen bin) das Wort geboren. Originale find fchon, fagt man; und felbst wenn sie zu weit geben: ihre Rebler find beffer, ale die Coonheiten mittelmagis ger Menschen. - Mit oder ohne Erlaubnif des herrn Bettere, ich nicht alfo! Die Ehre ift in die Originale verliebt, nicht Originale in die Ehre. - Ift denn da der Unterschied fo groß? - Ich follte denken. Dluß man denn entweder der Ehre nachlaufen oder von ihr gefucht werden? Warum immer Extreme, lieber Gaftvetter?

Nach dieser Rede, welche der Nitter unvorbereitet hielt, so daß das Feuer in seiner ersten Kraft wirkte, und nach verschiedenen Postseripten von Vorträgen, welche er noch auf seinem Herzen und Gewissen hatte, brach die Nitterin in Begeisterung aus, und redete wie solget: Mein theuerster Gemahl! es gereicht dir zu keinem Vorzwurf, daß du nicht am heiligen Grabe und in Terusa-lem gewesen bist. Du hast uns durch die Macht deizner Zunge und den Nachdruck deines Geistes bis in's Allerheitigste gebracht, wo nur dem Hohenpriester im

alten Bunde die Erlaubnig bes Einganges nachgelaffen war. Du haft frei heraus geredet, und nicht wie die alten Orafel und manche verfehlte Winfopfe, die fich mit Zweideutigfeiten abgaben und noch abgeben. -Da die beiligen Derter nicht auf dem Wege nach Connenburg liegen, fo murde ein Ummeg diefer Urt ju eis ner Beit, wo das ftrenge Wechfelrecht bid unbarmbergig verfolgte und gar febr erbittert gegen bich war, ei= ner der unheiligsten Gedanten gewesen fenn, der dich hatte anwandeln fonnen; und auch jest, da fich bas Blatt jenes ftrengen Wechfelrechtes gewendet hat, legen fich diefer Reife die wichtigsten Bedenflichfeiten wegen Deiner Muge, deren du nicht ohne die betrübteften Folgen entbehren fannst, in den Weg. Ohne wirkliches Wunder, welches im neuen Bunde nicht zu erwarten ift, bleibst du bei und und bei deiner Dluge, die dir gewiß nicht schlechter fteht, als irgend einem Bischofe, bem fein Theil unter den Glaubigen oder Unglaubigen befchieden ift. Der Sildebrandismus hat unfere Bis Schofe und Aebte mit Inful und Stab verherrlichet; beine Duge bat die Natur dir aufgesett. - Auch bin ich mit deiner Resignation, nichts in originali feben ju wollen, um fo gufriedenet, ba deln Gohn Ergiehunge-Instructionen braucht, wovon du schon so man= ches Meifterftud geliefert haft. Ueber bas fechste Gebot bift du hinaus, lieber Gemahl; und ich mußte deine Umstände weniger fennen, wenn ich nicht die= ferhalb eben fo ficher, wie im Schoofe Abrahams, fenn wollte. Wie mar' es indef, wenn wir jene bei= ligen Derter in effigie darftellten? Denn wenn auch nicht die vornehmsten regierenden Berren unfere Gevattern maren, fo fand' ich doch bei Diefer gangen

unfdulbigen Cache feine Bedentlichfeit von Gotteb= und von Staatswegen. Das Geld bleibt nicht nur im Lande, fondern wenn Fremde aus fernen Staaten nach Diefen Beiligthumern wallfahrten, muß die Geldmaffe im Lande fichtbarlich fleigen. - Reigt die Wahrheit wohl, wenn fie nicht mit etwas Ceremoniel, mit Runft. worterfram, oft felbft mit Wahn, ausgeziert ift? Sy= pothefen fpielen in der Philosophie eine nicht fleine Fi= gur; und eroffnet die Phantafie, wenn fie am Tage fein Privilegium von und erhalt, nicht in Traumen ibr privilegirtes Theater? Warum follten wir und diefes Gefchents der Natur ichamen, wenn nur bei'm Feuer ber Phantaffe unfer Urtheil falt bleibt? Satte man mehr als Ein Grab Christi gehabt - wurde wohl die werthe Chriftenheit den unwerthen Turfen desfalls ginde bar geworden fenn? Sat man denn nicht der heiligen Reliquien febr viele doppelt, dreis und vierfach? und ift es nicht gleich, wenn nur das Undenfen von ihnen Dadurch befordert wird? Bewahrt man nicht Chrifti Thranen, und, wenn ich nicht irre, irgendwo einen feiner Geufger auf? Burde man von den Ueberbleibe feln des Rreuzes Christi, die man weit und breit zeigt, nicht einen ziemlichen Palaft erbauen tonnen? - Die Wallfahrten ju unfern beiligen Orten werden fo gefabrlos fenn, daß ohne unfere Erlaubniß fein Turfe es magen wird, fich bier anders als wie ein Gaft ein= jufinden; und dann fen er und willfommen. Der Rosmo= volit, der fern von niedrigem Egoismus das 2Bobl feiner Nation beherziget, verdient Liebe; allein, wer das Weltwohl umfaßt, Berehrung. - Un die Erbauung mag ich nicht denken, die hier ein Jeder, wenn er Erbauung sucht und dazu empfanglich ift, gar reich=

lich finden wird. Die guten Berte maffen bem Glouben porausgeben; nach meinem glaubigen Dafurbalten ift er eigentlich nur da, das Reblende zu erfeten. 21ch lieber Gemabl! warum follten wir und felbit vermef= fen , beffer ju fenn, ale wir find? Der Denfch, man fage mas man will, bat eine überwiegende Reigung jum Bofen. Gott weiß, wie er dagu fommt! - -War' ich eine eben fo große Freundin von der Erb= funde, wie du, Geliebter, ein Freund von dem Erbadel bift; ich murde in die Unfechtung fallen, fie in mein Crebo gu nehmen. Und Gott! welch ein Biel. au dem wir verpflichtet find! ein Biel, das mabrlich fo Teicht nicht zu erringen ift! - Wer bat es bis gur Beiligfeit gebracht? aufer in feinem Titel, nach meldem dir, mein Gemahl, jum Beifviel, ein gwiefaches Beilig gebührt. Das Biel der ftrengften Gewiffenhaftigfeit ift unfere unablaffige Pflicht; und wird dies Kleis nod ohne den frifden ftartenden Sauch der edlen Empfindungen ju erreichen fenn? Ift es nicht eine Schanbe, bas Biel ju fennen, Rraft ju haben, und boch nicht an Ort und Stelle ju fommen? - Satte der Gaftvetter nur die erften Spuren gu diefen beiligen Dertern entdedt - wurd' er mohl fo fopfichen gewesen fenn? Bas fah er jest? Schwert, Speer und Lange und eine Kreut = Sammlung, die nicht zu verachten mar, gegen die heiligen Derter aber wie gar nichts ift. -Smar find die felig, die nicht feben und boch glauben : inden geht fe ben vor fagen. Und fiebe ba! Gelieb= ter meiner Geele! wir werden Berdienfte befigen, obne -Die Gifersucht aufzuregen, und unschuldiges Bergnugen genießen, ohne Beindschaft ju bewirten. - Ronnen Dichter die fieffte Ginfamteit beleben, und (nach der

Berficherung eines von ibnen) Bungen in Baumen, Budger in Bachen, Predigten in Steinen finden; wie weit berrlicher wird unfer Plan ausfallen, wenn wie bei der edelften Dufe, die und Gott und der Memfige machte, und die und erlaubt, wir felbft gu feyn, die Seelen der Borgeit einladen werden, in diefen elufifchen Reldern umber ju mandeln! - Ruhm und Ehre in der großen, weiten und breiten Belt, und auf berfelben Rreute und Querguge, find ben Ravitalien gleich, Die, fo wie die Mitgaben geiziger Schwiegervater, nicht eber als nach ihrem Ableben bezahlt werden. Dein Bater, ber Memfige, nicht alfo! - Was hilft der Rachruhm? Ich bin fur den Borruhm, den ich noch im Leben geniefe, und ber, ob er gleich ein geistiger Genug ift, bennoch die Gute hat, 'auf meinen Eredit und meinen Dagen Ginfluß ju behaupten. Wohl und, lieber Gemabl, daß wir bier Borruhm erndten fonnen die Sulle und Rulle, ohne daß wir furchten durfen, an Stelle und Ort laderlich zu werden! Sier wird fein Schaufpieler, feine Schauspielerin unfer Geficht, unfer Muge, unfern Gang, oder den Schnitt des Rleides oder Deiner Dube leiben, um und, wie den Gofrates in ben Wolfen, lacherlich zu machen. -

Weib, fiel der Ritter ein, von Stunde an follst du nie schweigen in der Gemeine! Und hinge es von mir ab, du solltest 16 und 32 Ahnen haben, weil du sie mehr als zehn Andere verdienst, die damit ausgesstattet sind. Längst war dieser Andau der geheimste Gedanke meiner Seele; doch wußte ich nicht, ob er bei dir auf ein erwünschtes Land fallen, und, wie es am Tage ist, tausendfältige Früchte bringen würde. Wie viele Jahre haben wir ungenußt dahin sterben lass

fen, und wie viel weiter wurden wir fenn, wenn wir fruber angefangen batten! Bas find die durftigen Aeberbleibsel der Johanniterordens . Ritterfchaft gegen einen folden Unbau? was jener Detailverfehr gegen biefen Sandel en gros? Die Mergte leiten Fluffe, Die fie nicht vertreiben fonnen, an minder gefährliche Orte ab; - warum foll ich uber ben meinigen einen Stab brechen, da er mich nicht mit heroifden Mitteln, fondern durch eine Dluge, im Geleife erhalt? Ich werde in Rurgem Alles, mas noch anziehende Reize fur mich hatte und was mich meiner Gemachlichfeit untreu machen tonnte, aus meinem Fenfter feben, ohne meine Muge anders abzunehmen, als aus Ehrfurcht vor Beiligthumern, deren Schopfer wir waren. Wenn Undere an bie Dubfeligfeiten Diefes Lebens benfen, ober an ihren unsterblichen Ruhm, wie Spifur, oder an die Ra= de, die unfere tapfern Bruder an ihren Feinden nabe men, um durch diefe Rebenwege den Bitterfeiten des Sodes auf den Sauptwegen auszuweichen: fo wird unfer neues Jerufalem Die Todesfurcht fchwachen, und der inwendige Menfch, der fich an diefen beiligen Dertern weidet, den auswendigen fo betauben, daß diefer fich uber fich felbft erheben wird, um nicht den befannten Borwurf zu verdienen, der Die meiften Sterbenden mit Recht trifft, daß fie fich wie Rinder geberden, die man mit Gewalt gu Bett brin= gen muß. Es ift leichter, feine Leidenschaft ju ans dern, als fie ju bezwingen. - Sat die Philosophie eine andere Absicht, als uns von der Sauptsache ab, und auf Debenumftande ju leiten? - Eenophon mar im Opfer begriffen, als man ihm fagte: dein Gobn ift geblieben. Er nabm feinen Rrang ab, doch nur

auf einen Augenblick. Der Gedanke, daß der Tod seines Sohnes eine Pflicht, ein Heldentod gewesen seth, beruhigte ihn; er setzte seinen Kranz wieder auf, und raucherte weiter. Was dem Kenophon der Kranz war, das wird mir diese Mühe sehn; mit dem Unterschiede, daß unser ABC-Sohn sich durchaus nicht der Gefahr außsehen soll, in einem Treffen zu bleiben. —

Die Ritterin mar entzuckt über die Wonne, die ihr Vorschlag ihrem Gemahl im Leben und Sterben vorbereitet und über die Aufftrebung feines Geiftes, die fie befonders feit feinen Ropffluffen felten oder gar nicht an ibm bemerkt batte; fie benutte feine Etftafe, und bat fur ben Schneidersfohn, dem fie weiland einen Stich beigebracht, um Rraut und Pflaster auf diese Wunde ju legen. "Bas jener Rritifus dem Jupiter "zurief: Du bift bofe, alfo mußt du unrecht haben! "das hab' ich mir schon oft im Stillen in's Dhr ge-"fagt. - Ein guter Schwimmer, wenn er auch un-"tertaucht, fommt doch wieder hervor. - Den Urmen "wird das Evangelium gepredigt! - Bei'm Bau der "berrlichen Stadt Jerufalem find nicht bloß Deifter, "fondern auch Gefellen nothig; und es trugt mich 21e "les, oder der Schneidersfohn ruft fich mehr als ehes "mals zu: wer da stehet, mag wohl zusehen, daß er "nicht falle. Wir weinen da bitterlich, wo uncultivirte "Menfchen auch nicht die fleinste Gelegenheit zur Be-"trubniß finden; wo jene vor Lachen fich auszuschutten "fcheinen, finden wir feinen Unlag jum Lacheln. Dan "muß die Wurgeln, die in jedem Menschen liegen, auf= "suchen. Das, mas über der Erde ift - ift es wohl "im Gangen der Rede und des Gaumens werth?"

Ja!! war das Resultat; und der Junfer, der die

Thur leife jumadite, als Roth am Mann war, follte ber Berold Diefes Avancements fenn, welches im ganten Sofe viel Auffehens und Gludwunfchens gab. -Wenn unfere Wunfche erhort werden, dunft es uns, als batten wir gang etwas Underes gewunfcht; wir fennen bas Ding in der Wirflichkeit nicht wieder, bas mir in unferer Idee entwarfen; unfer Beib ift ein gang anderes Befen, als unfere Braut. - Der hofmeifter mar, vielleicht aus Beimtude, weil er an ben Dammerungen feinen Theil hatte, bei diefem Avancement febr falt. Er außerte fogar über biefen Jerufalembanbau ben Rahnadel-Ginfall, daß der Ritter es bier nicht viel beffer mache, als Mahomet, der, nachdem er vergebens den Berg citirt hatte, fich fur; und gut befann, jum Berge ju geben, weil diefer, nach Art ber Ber= ge, fo grob gewesen und es rund abgeschlagen, jum Dlahomet ju fommen. Die Erfahrung indeß hatte unfern Einfälliften gelehrt, daß man juvor jufdneiden muß, ehe die Radel anzuwenden ift; fo mußte er denn feine Bitterfeit gu freuzigen fammt ihren Luften jund Begierden, und die Grofmuth ju verehren, welche er der Ritterin zu verdanken hatte. - Man wollte den Bau nicht übereilen, oder, wie der Ritter es uneigentlich nannte, fich mit dem Bau nicht in die Flucht fchla= gen. Kommt Beit, fommt Math, bief cs. - Die Frage, ob der erfte oder der zweite Tempel jum Du= fter dienen follte, mard unentschieden reponirt. Go wie indeß der Salomonische Tempelbau in aller Stille un= ternommen ward, fo follte es auch bei dem Rofentha= lifchen gehalten werden, ohne baß der herr Better, che es Beit ware, einen Sammerschlag borte. Unfer Seld, ber burch das Grab Chrifti und die Pilger über den

Berluft, ben et an ben Freintaurern gemacht, fur's Erfte berubiget und durch fo viele ichone Schlufreden auferft bewegt fchien, mar voll bedigen Pofaunentons und voll Jubelfprunge über fo viele Jerufalems = Unftalten. Er hatte bei'm Schluffe der Dammerungen mit Ja und Umen verheißen, da er nach dem Laufe der Ratur langer als feine Eltern gu leben erwarten tonne, bei dies fer Dammerunge-Statte ihr Undenfen beilig fenn gu taffen. - Un dem Tage, ba der Aufbau eines neuen Berufaleme, mit Bugichung des Predigere und des Bofmeiftere, collegialifch befchloffen ward, gab die Rite terin ein Dahl, das man ein Denf= und Derf= mabl nennen fonnte. Dan fam aus einer finftern Rammer - in die der Mond felbft nur ein bescheidenes Licht zu werfen fich unterstand, ale wenn er, der Bafe fentrager der Sonne, nur verftoblen bineinzuseben fich erlauben tonnte - in einen berrlich erleuchteten Gagl. Licht und Klarbeit herrschten bier; und ba eine gewiffe innige Burudhaltung febr gur Feierlichkeit bilft; fo ward diefes Ehrenmahl mit einem Unftande gegeben. daß es den Pfarrer felbft duntte, als fen es fur diefen Sag ju groß und ju toftlich, und als murde die Ginweihung Jerufalems nicht herrlicher ausfallen fonnen. Alls man aus der Dunkelheit in das Licht fam, rief ber Paftor entjudt aus: Go mar es, ale Mether aus ber ewigen Racht beraus gefchlagen ward! - Ge rufen, fagte der Ritter; und der Paftor raufperte fich. Dicht die außere Pracht, fondern die Wirfung, Die bergleichen Gefte auf Acteurs und Bufchauer machen entscheidet. Alles war festlich geworden, fo daß man fich faum unter einander fannte. Die vertrauteffen Bruder hatten Unftand genommen, fich ju duben. Ba-

ron und Baronin, Junfer, Paftor und hofmeifter waren einander fo fremd, ale ob ein Ungefahr fie gufam= mengebracht batte. Die berrlichen Rleider, welche durch die Sande bes Sof = und Ordens-Schneiders ge= gangen maren, fanden, ale allerliebste Dasten, all= gemeinen Beifall, und es ward beichloffen, daß auch der großmeisterliche Ungug, der Schnabelmantel (Manteau à bec), welcher ben Rittern bei Ablegung der Gelübde gegeben ward, die Kleidung der Ritter-Groß= freuze, wenn fie jur Rirche, und wenn fie ju Rathe geben, von eben der Meifterhand dargestellt merden follten. Der Schneidervater hatte mit vieler Schlauig= feit von feinem Gobne ein Wort aus der Beraldif auf= gefangen; und da er bei Gelegenheit diefer Rleidungs= ftucke groß that, fich bruftete, und feinen Mitmeistern gar deutlich zu verfteben gab, daß fie Idioten maren, nachstdem, zu Rolge so mancher von dem Ritter auf= gefangener Binte, fich bemubete, aus dem Schnabel= mantel, wie aus dem Bechtetopfe, das Leiden Christi ju erflaren: fo erhielt er von einigen flichreichen jungen Meiftern , die er in der erften Site Grunfchnabel zu nennen fein Bedenfen trug, ben Beinamen: Beralbifus, ohne daß ihm Jemand von allen gewanderten Jung= und Altmeistern die Ehre ftreitig machen fonnte, den erften Schnabelmantel bei Menfchengedenten gefertigt gu baben. Der Schneidervater, voll unbandigen Stoljes, frantte fich uber den unverdienten Spottnamen Seral= difus jufehende, und gwar fo, daß fein Gohn, der bierzu Gelegenheit (freilich die unschuldigste von der Welt) gegeben, diefen Schaden Jofephs nicht nur find= lich ju Bergen nahm, fondern ihn auch ju beilen bemubet war. - Umfonft! unfern welfenden Snoochon=

brigcus fonnte nichts erfrifden. Der Spottname Bergl. Difus war wirflich ber Sauptnagel ju feinem Garge, in welches der Schnabelmantel-Martyrer, nachdem er den Schwanengesang ale Ordenesichneider gar liebe lich gefungen batte, bald nach diefen Tagen einging. Batte Nifolaus Covernicus mit feinem neuen Weltine ftem ein befferes Schickfal? - Die gottlofen Schneis Derjungen fonnten nicht umbin, noch auf den bescheis benen Stein, welchen der Schneidervater fich auf fein Grab legen lief, Beralditus, wiewohl blog mit Rreide, ju fchreiben! Der Cohn, welcher den Bater liebte, war nicht fo unverschamt, fich feines Baters ju Schamen; indeß freute er fich doch im Bergen, ale er ftarb. Er glaubte, fein Unfeben auf Secunda befto fester zu grunden, und es je langer je mehr dem Rluffe der Bergeffenheit naber ju bringen, daß er Schneidere. fobn fen. Da\_

## Jerufalem

wohl unbedenklich der Hauptsiß aller Sanctuarien ist, so war Jerufalem unserm Ritter ein theures, wersthes Wort. Das Hauptstück in Jerusalem war der hohe Rath. Ging doch, nach der ältesten Urkunde, Gott der Herr zu Mathe, ehe er Menschen schuf. Das Erste, was von Jerusalem in Rosenthal sichtbar wurz de, war eben dieser hohe Nath, dem ich hiermit meine Verbeugung mache. — Ob nun gleich die in diesen hohen Nath gezogenen beiden Nathsherren, der Pastor und Hosmeister loci, eines Tages es auf Bethlehem anlegen wollten, und unwiderlegbar zeigten, daß die Abbildung dieses Fleckens und der Krippe weit wenis

ger als Jerufalem, fowohl auf dem Papier als auch unter freiem Simmel, gu fteben fommen wurde, gu ach fehmeigen, daß die Sirten looi am Beihnachts beiligen Abend diefer feierlichen Erinnerung einen fehr naturgemaffen Rachdruck zu geben im Stande maren: fo blieb der Mitter doch bei der hauptstadt Jerufalem. Auch fcbien er es ben Serren Rathen ubel ju deuten, bag fie fich nicht entblodeten, Birten in bas Johanniterfpiel ju bringen, fur welche er feine Rlaffe batte, obne bak fie den herren Secundanern in jeder Ruckficht ju nabe gefommen maren. Jerufalem blieb das bobe Bort, das Ja und Amen bei allem ritterlichen Dichten und Trachten, und den beiden burgerlichen Rathen blieb nichts weiter ubrig, als ihr haupt bei dem Worte Jerufalem ju neigen und den artigen Fleden Bethlebem aufzugeben. Bur Rachricht. Wöchentlich wurden zwei Geffionen gehalten, die den Ramen bober Rath von Jerufalem führten. Bon Stiftungsbrief und Rathefiegel hab' ich in den erhaltenen Pavieren feine Reliquien gefunden. - In Diefem hoben Rathe ward Alles vorgetragen, was jur Abbildung der beiligen Derter nur forderlich und dienstlich fenn fonnte; indef blieb, wie es in Collegiis wohl zu fenn pflegt, Alles auf dem Papier, wo wir es denn auch fur's Erfte merden laffen muffen.

Schon von jeher hatte der Nitter den gehnten Sonnstag nach

## **f.** 33.

## Trinitatis war egg

ju feinem Lieblinge erfiefet, an welchem das ordents liche Evangelium Jerufalem zerftort. "So lange,

pflegte ber Ritter gu fagen, noch ein Stein auf bem andern bei mir ift, fo lange Diese meine Hugen offen fteben, will ich bein nicht vergeffen, Jerufalem. Un meinem Bufen bab' ich dich gezeichnet!" Die gnabige Frau und unfer Beld, der im boben Rathe den Colle= gen Junter machte, trugen ju allen Diefen Denfmur= Digfeiten die Wetterbeobachtung bei, daß es feit ihrem Gedenken an diesem Sonntage beständig fchwul gewe= fen, als wenn Serufalem nach dem Untergangebrander rauche! Sonne und Mond werden ihren Schein ver= lieren, erflarte Die Mitterin (ihrem Gemahl gur Geelen= wonne) von Groß = und Beermeistern, die, leider! ib= ren Schein verloren batten. "Die Sterne, die vom Simmel gefallen, fagte fie, Scheinen mir die Johanniss territter, welche Gott, wie die Bachteln jum Beften. der Juden in den Wuften des alten Teftamente; (gang: aus der Bufte ift das Judifche Bolf nie gefommen) vom Simmel fallen laffen, um fur den erften Unbig feinem Bolte, das fonft vor Sunger gestorben fenn wir= be, Belden ju fchaffen." Unferm Ritter mar die von ben Wachteln hergenommene Erlauterung bes Stern= vergleich & nicht fo gang in optima forma, und der bobe Rathmann Pastor loci fonnte von der Eregetif Diefes Tertes feinen Gebrauch machen, ob er gleich bas Ingenium der gnadigen Frau ju lobpreifen nicht er= mangelte. Da er die Sauptperfon, fo wie jedes, fo auch diefes Lieblings = Sonntags, des Xten nach Trinitatie, war: fo gab er fich jahrjahrlich Dlube, bem hoben ritterlichen Saufe mit etwas Neuem vom Jahr und etwas Unvermuthetem aufzuwarten; und je nach= dem diefes Reue vom Jahre fiel, je nachdem war auch der Ritter erfenntlich. -

Im Jahr 17- beschlof der bobe Rath, diefem X. Conntag nach Trinitatis ben Ramen Rreut = oder Ritterfonntag beigulegen und feiner Reier eine bes fondere Etiquette vorzuschreiben; denn da der Ritter je langer je bochmurdiger ward, oder, !wie er fich ausbrudte, fich gang dem beiligen Orden und der beiligen Stadt widmete, fo hatte er fich mit der unerläglichen Pflidt belaftet, an diefem Conntage den Johannitermantel angulegen, und fo feinen Einzug in die Rirche ju balten, um fowohl bierdurch, als durch Aniebeugen, eben die Ceremonie zu beobachten, als wenn der Ritter des beiligen Johannes, Freiherr des beiligen romifchen Reiches, die beilige Communion empfing. Ochwarmes rei macht oft den Scheinphilosophen jum Scheindichter, den Scheindichter gum Scheinphilosophen, den Rarren flug, und den Klugen jum Rarren. Begeifterung ift der Geift, wovon die Schwarmerei der Schatten ift: - und eine gewife Feierlichfeit, welche eine falt gewordene, eine verrauchte Begeisterung beißen fonnte, bilft der Schmachheit berer aus, die entweder jederzeit arm an Begeisterung find, ober die nur eben beute nicht baju aufgelegt waren - und wer fann feinen Geift anftrengen, ohne babei einzubufen? wer immer in bochfter Geifted-Galla ericheinen, wenn es angefagt wird? Ift das Alltagefleid rein - was gebt denen ab, die es angezogen haben?

Hierauf (so fing der Pfarrer feinen Text nach einem glaubigen und andachtigen Bater Unfer an) wolle eine christliche Gemeinde das heutige ordentliche Sonntagewangelium vorlesen horen, welches am X. Sonntage nach Trinitatis in der Gemeinde des Herrn pflegt verlesen und erklart zu werden, wie uns folches der

Evangelist Lucas im neunzehnten Rapitel vom ein und vierzigsten bis acht und vierzigsten Bers beschrieben hat. Es lautet in unserer deutschen Lutherischen Uebersetzung alfo.

Bei diesen Worten feste fich unfer in der Demuth große Ritter in fniebaren Stand; und bei dem ersten Worte des Tertes:

"Und als er nahe hinzu kam,"
fiel er nieder mit seinem ganzen hause, bis auf den Hoseneister, dem, wenn er gleich aus dem Unter= in's Oberhaus gesommen, und von einem Whig des gesuns den Menschenverstandes ein Tory des hohen Nathes geworden war, das Knien am X. Sonntage nach Trisnitatis bei Borlesung des ordentlichen Sonntagevangelii, in Rücksicht seines Standes, und weil sein Baster ein bekannter Schneidermeister mit dem Zunamen Beralditus gewesen, nicht eignete und gebührte.

"Und als er nahe hingu fam," wiederholte bet Prediger, "fab er die Stadt an,"

Ramtich Jerufalem, fagte der Ritter auf feinen Anieen ganz laut, so daß es die ganze Gemeinde horte.

- Jerufalem! ward von einigen frommen Weibern aus dem Bolfe flaglich nachgeseufzt;

"und weinte über fie,"

fuhr der Prediger fort, um eine lange Pause zu maschen: denn er wußte, was in der ritterlichen Rolle stand, und was dieser Bers zu erwarten hatte. Thrasnen aus einem alten Hause sind Perlen; auch werden sie, falls man dem Dichter glauben darf, wenn das Stundlein vorhanden ist, um das letzte Diadem zu zieren, sich in tausend Perlen verlieren. — Es fah nicht viel andere aus, als ob der Pastor den Zapfen in der

Sand hielte, um biefe Thranen laufen ju laffen. Der Mitter war gerührt: Die Ritterin weinte, und unfer Nothtäufling accompagnirte Beide. Die Gemeinde fonnte naturlich einem fo großen Beifviele nicht widersteben, und jog die andachtigen Schleufen, fo daß beinabe, auch obne das Schluchken einzurechnen, die Thranen fast borbar fielen. Bum Beichen, pflegte ber Mitter gu fagen, über fie, gum Beugnif bes Blutes, bas in Jerufalem floß. Ueberhaupt waren Baffer und Blut ihm ein wechfelfeitiges tiefes Symbol; und da er mehr Reigung batte, Thranen, ale Blut ju vergießen, fo waren Weinen und Blutlaffen ibm in gewiffem Berftande gleichbedeutende Worter. Blut weinen bief ibm : große Thranen, Plattbranen fallen laffen, Die fich, wie befannt, gemeiniglich mit Schmert lobreifen, ebe fie in's Auge treten. Die Kirche und was ihr anhangt, vergiefit nicht Blut : Baffer und Reuer find ihre Baffen, Thranen und Auto da fé. -

"Wenn du es mußtest; so wurdest du auch be", denken zu dieser beiner Zeit, mas zu beinem Frieden
", dienet; aber nun ist es vor deinen Augen verbor"gen."

Das Wort Nun ward im Stillen gefeiert. Da man sich unter diesem Nun den letten Athemzug des Lebens dachte, so war Tedes bewegt, bis auf den ungläubigen knieunfähigen hofmeister, der in diesem Nun keinen Todtenkopf, kein Memento finden konnte. Doch übermannte ihn von Jahr zu Jahr bei Gelegenheit diefes Nun ein größerer Grad von Nührung, den er aber bloß auf die Rechnung der guten Gesellschaft schrieb. Der Ritter wiederholte dies Wort Nun nie, als ob er befürchtete, bei diesem Nun oder Nu in seinen Sunben zu bleiben; und so wagte sich auch Niemand aus der Gemeinde an dies Nun, als ob es ansteckte. Der Prediger selbst, der zuweilen, besonders wenn er seinem Magen zu viele Nachstenliebe erwiesen hatte, von Krämpsen, und seit einiger Zeit, nach dem Beispiele seines Kirchenpatrons, mit der Hauptkrankheit geplagt ward, schlich sich nur so auf den Zehen vorbei, als wenn er mit dem Tode blinde Kuh spielte. — Doch wird dich der Tod fressen, guter Pastor! wenn nicht am Nu, so an einem andern Worte — wenn nicht an Gichten, so an Fiebern. —

"Denn es wird die Zeit über dir fommen, daß "deine Feinde werden um dich und deine Kinder mit "dir, eine Wagenburg schlagen, dich belagern und an "allen Orten angstigen, und werden dich schleifen, und "feinen Stein auf dem andern laffen, darum, daß du "nicht erfennet haft die Zeit, darin du heimgesuchet "bift."

Dies waren die Verba probantia für unsern Ritzter, und fein Wort entging Gr. Hochwurden, das er nicht, da der Würgengel des Wortleins Nun vorüber war, mit einer lauten Rührung ausgestattet hatte. Bei der Wagenburg pflegte er zu zittern, und diese Gezwohnheit brachte ihn im Punkte der Herzhaftigkeit in zweideutigen Ruf, ob ihn gleich nicht seinetz, sondern Jerusalems halben Zittern und Zagen ankam, und bei dieser Belagerung, die in feiner friedlichen Patronatstirche vorsiel, nichts zu befürchten war.

Die vier folgenden Verse horte zwar der Ritter nebst den Seinigen knieend, doch aber ohne alles Uccompagnement an, bis auf den merkwurdigen Umstand, daß er jedesmal bei dem Worte Tempel zwar einen tiefen, doch etwas Hoffnung schöpfenden Seufger, wie Roah feine Taube bei der Sundfluth, fliegen ließ.

"Und er ging in den Tempel, und fing an aus"zutreiben, die darinnen verkauften und kauften, und
"fprach zu ihnen: Es stehet geschrieben, mein Haus ift "ein Bet-Haus; ihr aber habt es gemacht zur Morder"grube."

Bei diefer Stelle fah der Ritter die Ritterin an, als wollte er fagen, in diefen Worten liege der Grund, warum fein Aemsiger Johanniterritter werden tonne.

Die Schlufworte famen ohne Bemerfung ab.

"Und er fehrte täglich im Tempel. Aber die Ho"henpriester und Schriftgelehrten und die Vornehmsten
"im Volf trachteten ihm nach, daß sie ihn umbrachten,
"und fanden nicht, wie sie ihm thun sollten; denn al"les Volk hing ihm an und horete ihn."

Jest standen unser Ritter und fein fniegebeugtes Saus auf. Der hofmeifter budte fich vor Jedem un= ter ihnen, als ob fie großmuthiglich feinetwegen diefe Ponitenz übernommen batten; und nun erhob fich bie Dedicationspredigt, die als ein gutes Wort auch in alle Wege eine gute Stelle fand. Die eine, um von ihr den Spiritus mitzutheilen, behandelte Die Geschichte ber Thranen Chrifti. Gin gewiffer Thranenverehrer, Ro= bertus Solcoth, bat behauptet: Christus habe fieben= mal geweint; Undere, fagte unfer Dedicationsprediger, geben vor: er habe viermal Thranen vergoffen, und zwar bei der Beschneidung, bei'm Grabe des Lagarus, bei der Stadt Jerusalem und endlich am Rreuze. Diefe Behauptungen Schienen Baffer auf feine Duble; benn er mablte die fieben und vier fo rein aus, daß nichts ate das reine gebeutelte und durchgesiebte Dehl übrig

blieb, namlich, Christus hatte nur breimal geweint, bei'm Grabe seines Freundes Lazarus, Joh. 11, B. 35, bei'm Unblick Jerusalems, Luc. 19, B. 41, und außer diesen beiden Malen, nach dem Berichte des heiligen Paulus Ebr. 5, B. 7, da er am Tage seines Fleisches Gebet und Flehen mit startem Geschrei und Ihranen geopfert zu dem, der ihm vom Tode konnte aushelsen. Die Ihranen Christi brachten den Pastor zum Vergleich zwischen Shristus und Alexander dem Großen, welcher neu und, wie der Ritter betheuerte, nicht ohne Scharsblick war: — Beide Welt überwinder! aber wie verschieden!

Allegander weinte, da man ihm nach dem Lehrbez griffe des Demofritus bewies, daß es unzählige Welzten gebe, weil er noch nicht der Herr einer einzigen zu sehn die Ehre hatte. Wohl dir, Weltüberwinder, daß du nicht zu Herschels Zeit lebtest! wie klein hatte dir das Sandforn eingeleuchtet, auf welchem du den Großen spieltest, und ihn nur sehr klein machtest! — Auch vergoß er Thränen in seiner Jugend, wenn sein Herr Bater mit seinen Potsdamern siegte, weil er beforgte, es wurde nichts weiter für seine Großniachztigkeit übrig bleiben. —

Nur mit Königen wollte Alexander als Jungling wettlaufen. Sein Reich war von dieser Welt. Zwar sah er es gern, daß Raketten seines Auhms in seinem kleinen Geburtöstaate aufstiegen, und daß man hier in den Zeitungen von seinen Thaten las; doch war sein Plan auf die ganze Welt angelegt, die er nicht befreien, sondern unterjochen wollte.

Sein Geschlecht war fürstlich, fein Lehrer ein gros fer und feiner Ropf. Wiegt beide ab. Geht, wie Aris

fioteles Schale sinkt, und Alexanders Schale fteigt! feht! — Doch fuchte Alexander, mit feiner Abkunft, fraft deren er bes Aristoteles Schuler ward, und mit feiner Menschheit unzufrieden, sich eine Gottheit zu erstaufen.

Sind dies Refultate der Aristotelischen Philososphie?

Seine Logif war in seinem Stolze, so wie viele sie im Magen haben. D, des kleinstädtischen Thoren! des Gottes, der, zügelloser Leidenschaften halben, bei weitem nicht den Namen Mensch verdiente, und der im zwei und dreißigsten Jahre starb, ohne gelebt zu haben!

Er wollte im Leben Ruhm und Ehre erndten; doch fallen Ruhm und Ehre keinem wirklich großen Mann im Leben zu: nach dem Tode wird diese Saat reif. Edle Menschen bitten, wie Buttler, um Brot; und man giebt ihnen einen Stein. Nur durch Hinder=niffe, Unterdrückung und Leiden werden Menschen groß. Sind Titel und Bander und Ehrenstellen mehr als Schminke, um kleine Seelen zu gewinnen und zu versführen?

Er ward an eben dem Tage geboren; an welchem Herostrat den Tempel der Diana in Ephesus, dessen Apostel-Geschichte 19. gedacht wird, in Brand steckte, um sich unsterblich zu machen. Schmeichler nahmen sich die Erlaubniß, zu behaupten, Diana hatte der Olympias, der Frau Mutter Alexanders, als weise Frau gedient. — War Alexander mehr als ein Weltscrostrat? und konnte sein Gehurtstag durch eine befsere Ihat bezeichnet werden? Ich bin in Versuchung, sie Pathengeschenk zu nennen. — Man sagt, die Ephes

fer hatten, um herostrats Absicht in vereiteln, im Eriminalurtheil festgesett, wer ihn nennen wurde, follte mit dem Tode bestraft werden. Welche Schwache! Sie scheint wohl von jeher das Erbtheil der Richterstühle gewesen zu senn. Jene Richter zu Ephesus liegen im tiessten Todesschlummer, ohne daß ein Mensch ihren Namen weiß, da hingegen herostrat noch jeht genannt wird.

Allegander war im zwanzigsten Jahre Konig über Griechenland. — Er zerhieb den Gordischen Anoten, anstatt ihn zu lofen. —

Er erwiederte dem Darius feinen Sad voll Mohnfamen mit einem Sadlein Pfefferforner, jum Beweife, daß nicht die Bahl, fondern die Wurde es ausmache.

Er eroberte Jerusalem; — da ihm aber der Ho= hepriester und die hochwohlehrwurdige Priesterschaar ent= gegenkam, zertheilten sich die Donnerwolken, und der Wurgengel ging vorüber. —

Er erstach den General=Lieutenant Alptus, der nicht nur Seinem Königlichen Herrn Bater Philippus allerunterthänigst treugehorfamste Dienste geleistet, sondern auch dem Alexander das Leben gerettet hatte. Warum? Weil Klytus nicht schmeicheln konnte! — Auch war Alexander voll sugen Weins. —

Diogenes verlangte nichts mehr von Alexandern, als daß er ihm die Sonne nicht vertreten mochte. War es Wunder, da Alexander der Knecht der Knechte des Diogenes war: der Leidenschaften, über welche Diogenes zum Alexander geworden?

Er wollte bloß erobern; nahere Berbindung der Mationen unter fich lag außer den Granzen feines Plans. Er war einer der ftarfften Egoiften, die, bei dem Ge-

raufch, Alles gethan zu haben — Nichts thun. — Sein Gebet an den Ufern des Ganges, daß kein Mensch nach ihm die Granzen seiner Eroberungen überschreiten mochte, ist dem Verdruß angemessen, den er außerte, als Arisstoteles seine Philosophie durch Schriften verbreitete. Nur er allein wollte die Ehre haben, Aristoteles Schüsler zu fenn.

Seine Verschwendung war gränzenloß. Olympias warnte ihn, seine Freunde nicht durch seine Verschwenzdung zu Königen zu erheben, weil er dadurch Freunde verlore und Könige gewönne. Kann man schlechter spielen?

Er ward thrannisch und ein Feind seiner Freunde und Spiefgesellen; heirathete des Darius Lochter, wo= gegen sich nichts fagen lagt.

So wie fein Reich von diefer Welt war, fo ging es auch wieder in alle Welt.

Dem alten Testamente der heidnischen Borwelt erwies er große Chrerbietung; homers Gedichte geleiteten ihn auf seinen Wegen und Stegen.

Ehe er Griechenland verließ, wollte er zu Delphi sich seine Schicksale verkündigen lassen. Die Priesterin verbat den Auftrag; und als Alexander sie mit Gewalt in den Tempel stieß, rief sie: "Sohn! dir kann Rie= mand widerstehen!" Gut, rief Alexander, ich weiß jest mein Orakel.

Er wollte durchaus ein Gott fenn, und verfolgte die, welche ihn nicht anbeteten — Er, Aristoteles Schuster! Philipps Sohn!

Allegander fand Nachahmer, die der Menfchheit unmenfchlich gefährlich waren. Biele dunften fich schon

Alleranders ju fenn, wenn fie, wie er, den Ropf fchief trugen. — D der Rleinheit!

in the necessary of the second of the second

Christi Abvent in der Welt war arm und durftig. Maria und Joseph lebten kummerlich. Sein Geburtsort hieß Bethlehem. Sein Evangelium follte der Arsmuth gepredigt werden, um sie reich oder beglückt zu machen. Hirten waren die Herolde seiner Geburt, seine Wiege eine Krippe.

An feine Lehrer wird nicht gedacht. — Schon im zwölften Jahre zeigte er im Tempel, weß Seistes Kind er fen, ohne den Bucephalus zu überwältigen! —

Er erniedrigte sich, nannte sich des Menfchen Sohn, der nicht fommen ware, daß er bedient wurs de, sondern daß er diene.

Seine Ehre suchte er nicht bei Menschen, sondern bei Gott und seinem Gewissen. Nach seinem Tode hat der heilige Geist seiner Lehre die Erde erobert. So hieß es mit Necht von Cato, daß er dem Staate nug-licher gewesen sey, als Scipio. Dieser war held und Sieger der romischen Feinde; jener befriegte die romischen Sitten.

Er war ein geistlicher Konig, der es nicht auf Stlaverei, fondern auf Freiheit bei der Menschheit an= legte, und sie in vieler Rudficht schon wirklich frei mach= te; und noch ist nicht erschienen, was wir seyn ton= nen und seyn werden!

Seine Feinde waren nicht die Mohntorner des Dariusschen heeres, sondern die Gunde! Gie war das persische Reich, das er zerfiorte — um Leben und

unvergängliches Wefen der Tugend und Gottgefällige feit an's Licht zu bringen. —

Er vergoß nur Ihranen der Menfchheit und Freundschaft bei dem Grabe des Lazarus, und Thranen der Großmuth und des edlen Mitleidens, weil die Menschen, und besonders die Juden, die Finsterniß mehr liebten, als das Licht; denn ihre Werke waren bofe.

Gern hatte er das Licht der Wahrheit zuerft in Judaa angezundet; es blieb aber vor den Augen der Suden verborgen.

Im dreißigsten Jahre trat er als diffentlicher Lehrer auf. Zwar lehrte er nur drei Jahre; doch ist die Welt durch ihn so belehrt, daß noch jedes philosophische und politische System sein Vorbild im Evangelio suchet und findet.

Berufalem todtete ibn.

Er hatte nicht, wo er fein haupt hinlegte.

Geine zwölf Jünger nahm er aus der Classe des gemeinen Mannes, und erward sich keinen Phalang von Weltweisen. — Er llebte seine Jünger und seine Freunde dis in den Tod, vergab seinen Feinden, und lehrte sie lieben und sie segnen, um Kinder Gottes zu seyn, dessen Sonne aufgehet über Bose und Gute, und der regnen läst über Gerechte und Ungerechte. — Sie wissen nicht, sagte er von seinen Feinden, was sie thun. Seinen Liebling Petrus, den eine Magd aus der Fassung brachte, ob er es gleich furz vorher mit Malchus, dem Knechte des damaligen Hohenpriesters, anband, sah er nach einer dreimaligen Verläugnung an; und dieser ging hinaus — und weinte bitterlich. —

Satten Ge. Beiligfeit nicht wohlgethan, fich einen

andern Junger, ale ben Petrus, jum Stammvater ju mablen? Ich hatte den Johannes vorgeschlagen.

Er suchte nicht eigene Ehre, sondern die Ehre seisnes himmlischen Baters. Alle Menschen wollte er zu Gottes Kindern erhöhen; und nach der Kinderlehre seisnes Evangeliums sind Alle Gottes Kinder, die in gusten Werfen trachten nach dem ewigen Leben. —

Sein Muth war groß. Seinem Berrather, eis nem aus den Zwolfen, ging er mit den gottlich = großen Worten entgegen: ich bin's. Dem Petrus gebot er, fein Schwert in die Scheide ju fteden.

Er ftarb den schmablichen Tod des Rreuzes, und nichts ging ihm fo nabe, als fein fo großes Werk, das aber nicht ftarb, sondern auferstand, und deffen Geist er dem Geiste der Geister empfahl!

Das alte Testament sah er als Hieroglyphen an, als Schattenbilder, die er begeisterte. Reine Tugend war seine Lehre; das Herz, die innere Gefinnung, seine Forderung an die Menschen, und Bollsommenheit sein Biel!

"Trachtet am ersten nach dem Neiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach Vollkommenheit; und alles Andere wird euch zufallen," war sein politisches System, das die Probe der Anweisung enthielt, zu ge= ben dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!

Seine Lehre von der Vorsehung: Sehet die Lilien auf dem Felde — und von der andern Welt, nach welcher wir durch den zeitlichen Tod nicht auf ewig sterben, wickeln alle Knoten auf, die er nie gewaltsam zerschlug, sondern menschenfreundlich losete. Wenn ein Collegium von Gott und Menschen über den Menschen

richten follen, es hatte gerichtet wie Christus. — Gelbst die spigfindigsten Fragen, die eine gerade Abweisung verdienten, beantwortete er auf Rosten des Fragenden.

Nicht mit Verheißungen hoher Ehrenstellen, sonbern mit der Verfündigung, daß man sie behandeln wurde wie ihn, fandte er seine Zwolfe in alle Welt, um sein Evangelium auszubreiten!

Er wußte seine Schicksale, übernahm sie muthig, und starb getrost, um ewig in seiner Lehre zu leben; und sie — von den Toden der Migverständnisse, der Bufage und falschen Erklärungen erweckt — stirbt hinsfort nimmer. Halleluja!

In einem andern Jahre wandelte unfer Vaffor einen andern Weg; doch fo, daß er immer gang rich= tig in Jerufalem eintraf. Laft und, fagte er, bei den Worten unferes Textes bleiben : Go viele Worte, fo viele Gemichte! Zwar reichte er jenem gu feiner Beit bewunderten Geiftlichen nicht das Waffer, der feiner lieben Gemeinde, unter vielen andern funftlichen Dros positionen, den Roniglich prophetischen Ra= men David vorstellte, und im ersten Theile den Da. und im zweiten den vid herzruhrend zergliederte; inden fand er in jedem Worte - im Worte und, im Worte als, im Worte er, und im Worte na be - fo viel Erbauungsreiches, daß ich die beste Gelegenheit von der Welt batte, meine Lefer durch eine Unwaldsweitlauftig= feit recht aus dem Grunde zu erbauen. Ein Thema war: Wer feinen Feind fegnet, wenn diefer ibm flu= chet, thut Gott und fich einen Dienft, und bringt fei= nen Feind obendrein um die hoffnung, die ibn gu

Schanden werden laft. Er nimmt eine Gunde von ibm, und an den feurigen Roblen, die er auf fein Saupt fammelt, wird fich das Licht der beffern lieberlegung angunden laffen. - Wohl ibm, bag er fo weit ift! jum beffern Willen braucht er nur noch einen Schritt. - Gine Predigt hatte jum Dottot bag ein Richter nicht die Perfon, fondern die Sache anfeben muffe, um fich nicht durch Geburt, Schonbeit . Unfeben , Berftand u. f. m. bestechen zu laffen. Gefchenke find Fliegen, Die ein Jeder fieht, wenn fie in's Effen fallen; aber das Perfonanfeben ift eine weit feis nere Berleitung gur Ungerechtigfeit, ju Denfchenfurcht und andern dergleichen Schand' und Laftern. Wer ein Weib anfiebet, fie zu begehren, bat ichon mit ihr bie Ghe gebrochen in feinem Bergen. - Chriftus fab die Stadt an, nicht die Sobenpriefter, Schriftgelehrten und Pharifder; nicht Pilatus, der herr im Saufe mar. und Berodes den Fuche, Die am Tage der Berurtheis lung Chrifti Freunde murden!

Moch eine andere Predigt war der Bemerkung geswidmet, daß es gut sen, als Baumeister, be se ser aber als Menschen entenner auf Reisen zu gehen. Zwar kamen die meisten Menschen mit der Erzählung von Größe, Pracht und Einrichtung der Stadt zuruck, ohne die Augen ihres Leibes und ihres Geistes auf die Menschen zu richten; der Weise indeß sähe auf Menschen. — Wenn er von Jerusalem spricht, rezetet er von seinen Einwohnern; — auch nicht von den Hefen des Bolkes, sondern von dem Schaum desselben: von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Zwar giebt es Nationen und Bolker, die von der Art sind, daß, wenn man fünf unter ihnen kennt, man das ganze

Bolf ergründet hat; wozu auch die Juden gehoren, die, wenn gleich durch das viele Reisen fast alle Bolfer sich einen großen Theil ihrer Eigenheit abschleifen lassen, doch bis auf das schwarze Haar Juden bleiben, zum Beichen über sie! — wobei er indest dem Judas und seinen, Balva venia! rothhaarigen Rachfolgern unter dem Bolfe das Haar nicht philistrisch abschneiden, sondern nur a posteriori das Bolf schwarzhaarig geheißen wissen wollte.

Roch ein anderes Thema: Wenn manwiele traurige Radrichten ju verfundigen bat, fo muß man nicht von ben fleinen gur großern. fondern von der großern gu den fleinenn übergeben, weil alsdann die minder fcbreifliche Radricht, vermittelft bes Abstiches, Troftgrund wird. Co murde auch, fagte ber Paftor, wie er nach ber Liebe boffe, ber Tod leichter als Gicht und Bafferfucht fenn, und portheilhaft contraftiren. Dan wird finden, daß unfer Paftor, trog unfern beften Rangelrednern, aus dem Gludetopfe feines Tertes einen Gewinnft ju gies ben verstand, den man auf taufend Meilen nicht ver= muthet hatte. Ram er vollends auf die Thranen; aledann batte er die Worte nicht nothig! Oft gedachte er eines Kirchenvaters, Gregorius Raziangenus, ber, menn er über die Thranen der armen Gunderin (an der und andern Schwestern ber fromme Bater übrigens feinen Bergens =, fondern blos Berftandebantheil nabm) predigen follte, in die Bergensworte ausbrach: "Auch mir fliegen Thranen ftatt ber Worte!" mas die chriffliche Gemeinde übrigens aus feiner Predigt ohne befondere Bemertung wohl von felbst abgenommen haben wurde, 500 must

Es sind mir seche vollständige Predigten mit bem ju diesen Arenze und Querzügen gehörigen hausrath behändigt worden; ich will indes meine Leser nicht damit beimsuchen, wohl aber durch ein lebensgroßes Meisterstück des hohen Nathes sie all unguem usque entsschädigen.

Db nun gleich das Evangelium quasstionis am X. Sonntage nach Trinitatis jederzeit mit den bezeicheneten Formalien gegeben und auf Knieen empfangen ward; so publicirte der Pastor doch alle drei Jahre aus ger demfelben noch einen Auszug von der ganzlichen Berstörung der Stadt Jerusalem. Diese Nehren waren aus den Geschichtschreibern Josephus, Hegesippus, Eussehüß und Nicephorus zusammengelesen.

Ein Jeder, meine Freunde, fing der Prediger bei Gelegenheit eines folchen Schaltauszuges an - ein Jeber, welcher fublt, daß er einer ber letten Denfchen ift, giebt fich Dube, fich durch Stand und Beld em vorzuschwingen, und Andere, ja am Ende fich felbit. su überreden: er fen etwas. Bas dem Sofe an Tu= gend abgeht, wird durch Pracht erfest, die gwar aller= dings in einen zweideutigen Ruf gerathen ift, indef. wenn fie fich des Rreuges nicht ichamt, etwas Mugenund Bergftarfendes bei fich führt. Go ging es der Stadt aller Stadte, dem Tempel aller Tempel, und dem Bolte aller Bolter. Bober fam es, bag das jus difche Bolf fich auf die goldenen Ralber feines Tempel Bund feine Einrichtung verließ, ohne Sand an das Wert einer morglifden Berbefferung ju legen? Die Boobeit macht fcwach aund die Gemas de macht boshaft. Ein Dann, der fich bewuft ift. Diann ju fenn pflegt fo menig in Barte, als in Gigenduntel auszugeten: er geht bem Rinde aus dem 2Bege. Rleine Leute dagegen find fchon bofe, weil fie flein find. Gie fchlagen Wellen ; um eine Fliege zu erfau= fen, und brauchen leinen Defan, um ein Bergifmein= nicht gu entblattern. Diemand ift zu tadeln, weil er das ift, mas er ift; fondern weil er das nicht ift, wofür er gehalten fenn will. Was war bas judische Bolt, und was wollte es fenn? Ein tief verderbtes Bolf, bas ju diefem fauten Bein den Rrang aushängte, Bolf Gottes. Db fich nun gleich fast mit Gewiß= beit annehmen laft, baf Mdam, der erfte Denfch, ein Chrift gewefen fon, indem erft Abraham fich befchnitt, und die Juden fich feine Rinder nennen (mogegen Chris ftus der zweite Adam genannt wird von Rechtswegen), fo batte doch died Temvelvolf, von Abraham, der den ersten Tempel bauete bis auf die Berftorung Serufa= Iems, Danner unter fich, die es gur Sapferfeit und gur Tugend aufmunterten. Rleinheit und Unlauterfeit maren ihm inden gur andern Ratur geworden. Da dies Bolf fide fo tief berabgebracht batte, bag feine Oberften Seuchler, Riederträchtige, Elende waren, die nicht einmal die Rraft befaffen ; achte Bofewichter zu fenn, fo baff auch Chriftus der herr einen einzigen braven mannhaften Rerl von Gunder, der ichon feiner Ratur nach der Bufe weit naber ift, fur neun und neunzig folde judifche beuchlerifche Schelme geben wollte: was fonnte anders ale der Untergang deffelben erfol= gen? und gwar ein folder, daß fogar die Turten, ein noch weit elenderes Bolt, Jerufalem besigen, wovon ich beute bas Memento mori in aller Kurze zu publi= eiren in dem herrn entfchloffen bin, und gwar fo in That und Rraft, daß man nicht boren, fondern feben wird.

Wenn ich mein ganzes Leben hindurch über meis nen Kreuzs und Querzügen gebrütet hatte — wurde wohl ein Rüchlein herausgebracht fenn, das dieser fas kelnden henne das Waffer reichen fonnte? —

Alls sich die Zeit nahete, daß Gott über Terusalem und das judische Bolf den endlichen Zorn wollte ergeben laffen, wie die Propheten und der Herr Christus selbst ihnen gedräuet und zuvor gesagt hatten, sind diese

nachfolgenden Beichen vorhergegangen.

Es ift am himmel ein Romet gesehen, wie ein Edwert gestaltet, welcher ein ganges Jahr über ber Stadt geftanden und von Jedermann gefeben worden. Item, eben in den Tagen der gefauerten Brot, am ach= ten Tage des Monats April um 9 Uhr in der Racht, ift bei dem Altar im Tempel ein folch hellglangendes Licht erschienen, bag Jedermann gemeinet, es ware Tag. Item, ein ebernes großes farfes Thor am innern Tem= vel, daran zwanzig Manner beben mußten, wenn man es aufthun wollte, welches mit ftarken eifernen Schlof= \$ fern und Riegeln verwahret mar, hat fich um die fechste Nachtstunde felbst aufgethan. (Das Wortlein Item ward vom Ritter und feinem gangen Saufe, mit Musfcluf des Schneidersfohns, der es, ob er gleich Se= cundaner war, bleiben laffen mußte, inbrunftig wieder= bolt.) Item, auf den ein und zwanzigsten Sag Juda hat man gesehen in der Luft und Wolfen an vielen Orten des himmels Wagen fchweben, und wie eine große Ruftung von Reitern und Knechten in den Bol= fen jufammenziehen, und fich fchlagen in der Racht. (Der Ritter wich dem Schlagen wohlbedachtig aus, und hallte bloß nach: in der Racht.) Item, vor dem Pfingstage, ale die Priefter einwendig baben wollen

bereiten, mas zum West geboret, baben fie ein großes Bepolter und barnach eine Stimme gebort, welche gerufen bat: Laffet uns von binnen wegzieben. (Diefe Worte wurden mit aufgehobenen Sanden nachgesprochen, und von ber gangen Gemeinde wiederholt. Der hofmeifter blieb mit feinem Tenor nicht gurud. Der Prediger hielt eine gange Beile inne, und fing, als ob er das ritterliche Saus und die gange Gemeinde bate, von ihrem Borfat abzustehen, in einschmeichelndem Jone an:) Wiewohl Etliche fagen, das fen ge-Schehen jur Beit, da der Borbang im Tempel unter Christi Leiden gerriffen ift. Itom, es ift ein Dlensch gewesen, Jesus genannt Unanias, eines gemeinen Mannes Cohn; felbiger, ale er ift gen Jerufalem fommen, auf das Seft Laubruft, bat aus einem befondern heftigen Geist geschrieen: D, ein Geschrei vom Morgen! o, ein Gefdrei von den vier Winden! ein Gefcbrei über gang Jerufalem und den Tempel! eine elende Klage über Braut und Brautigam! ein Gefchrei über alles Bolf! Und das flagliche Schreien trieb er Jag und Nacht an einander, und lief muthend in der Stadt umber. Und wiewohl ibn Etliche mit Geißeln und Ruthen ftraften, die diese Worte als eine bose Deutung über die Stadt nicht gerne borten, fo borte er doch nicht auf. Und als man diesen Menschen bat bracht vor den Landpfleger, welchen die Romer da hat= ten, der ihn auch mit Geißeln hart bis auf's Blut stäupen und peitschen ließ, bat er doch mit feinem Wort Onad' gebeten, fondern ohne Unterlaß überlaut gefchrien: Beb, Web, Web dir, o, du armes Jerufalem! (Der Sofmeifter und die gange Gemeinde hatten die Erlaub= niß, das Weh! Weh! Web! mit ju rufen; und wenn ich meinen Nachrichten trauen barf, fo ift feit ber wirklichen Berftorung Jerufalems fein fo bergbrechenbes Gefchrei gehort worden.) Albinus der Richter bat ibn ale einen Thoren verachtet. Diefer Menich ift fieben Sabr an einander nicht viel mit Leuten umgangen, fondern allein gangen, wie ein-Menfch, der etwas tief bei fich befinnet und bichtet, und bat immerdar Diefe Worte von fich boren laffen: Web! Web! dir, o du ormes Jerusalem! Und von foldbem Rufen ift er nicht mude worden. Und als die Stadt nun ift von ben Momern belagert gewesen, ift er auf den Mauern umbergangen und bat immer gefdrieen: 2Beb über ben Tempel! Weh über das gange Bolf! Und gulest bat er auf eine Beit Diefe ungewohnlichen Worte bagu gefagt: Weh auch mir! und in dem Wort ift er ohngefahr von der Feinde Geschof getroffen, und alfo todt blieben. (Der Mitter bog fich rudmarts, als ob.er ges troffen ware.) Diese und andere große Beichen find vorhergangen, ehe Jerufalem gerftort ift. - (Bei die= fen letten Worten trat ber Ritter in's Ungeficht der gangen Gemeine, als ob er zeigen wollte, daß das romifche Gefchof ibm, Gott Lob! fein Saar gefrummt batte. ) -

Kein Held konnte nach dem überstandenen dreißigz jährigen Kriege; kein Beichtvater kann, wenn er nach so vielen hindernissen seine Vaterhande unter vier Ausgen nach der schönen schmachtenden Nonne ausbreitet; kein Freier, wenn er nach allerlei Theaterstürmen und Ungemach in den hafen der ehelichen Verbindung wohlsbehalten einläuft — so fröhlich und guter Dinge sehn, wie unser Ritter, wenn er bei Tafel dem Pastor seine Mühe vergalt und das seierliche Andenken von Terusa-

fems Berfidrung befchloß. - Da blieb bei Sifche fein Stein auf dem andern - Trauer = und Freudenfeste Schließen mit Effen und Trinten. Indef, wenn gleich Diefes Fest dem ritterlichen Saufe an Leib und Geele febr boch ju fteben tam, fo gingen doch Ritter und Mitterin gern in Diefes Trauerfpiel, fo daß fie oft Die Beit nicht erwarten fonnten, wenn Jerufalem gerftort wer= den follte. Der Schaltsonntag mar zwiefacher Ehre werth. Bum Beschluß ward an jedem X. Sonntage nach Trinitatis Sobe=Rathe=Seffion gehalten: nichts ichien naturlicher, als daß nach dem Grauel der Bermuftung das Bau-Devartement auf den Wiederanbau denken mußte, um aus diefer Afche einen Phonix zu erweden. Aus den Protocollbuchern murden fich, wenn ich ein Freund von Spinnftuben und Protocol= Ien ware, noch manche rothgefarbte Tage ausheben laffen. Co mar, jum fleinen Beispiel, am X. Tage des Monats Augustus, an welchem beide Tempel ger= fibret worden , helden = , haupt = und Staats = Seffion; bas beift: es ward eine fattliche Dablzeit gehalten und dabei gewiß nicht des Magens, mohl aber des Sauptes, nothdurftig gefcont. Gine dergleichen Rreug-Seffion jur Probe, und zwar über die

#### §. 34.

# Geschichte.

Sollte meinen Lesern die Lob = und Trauerrede auf die Einbildungefraft (§. 31. Dammerung) noch beiwoh= nen, wo unser Ritter der Unwahrheit, (man nehm' es nicht unrecht!) hochfreiherrliche Gerechtigkeit wider= fahren ließ, und sie das Gewurz zu nennen geruhete,

welches der Wahrheit den Gefchmack beibringe; und wo er feinen Menfchen ausnahm, ber fich nicht Lugen ju Schulden fommen liefe und in Gedanfen auffdnitte, fo wurde die dreifte Art, womit man über die Ge= fchichte absprach, weniger auffallen. (Lieben guten Leute! wift ibr benn, wie ibr in ber gegenwartis gen Gefchichte abkommen werdet?) - Ich will bier, wie fonst, Ertracte geben: hoffentlich follen blog die Schlacken gurudbleiben. - Bon jeber bat der Dlenfch mehr von fich gehalten, ale er follte. Gein Fall mar, und ift und wird fenn, wenn er mehr fenn und mehr wiffen will, ale ihm eignet und gebuhret. Er hat Bier; warum follt' er aber auf allen Bieren mandeln? Er balte fich gerade; nur bieg' er nicht zu fehr den Ropf jurud; nur fteh er nicht auf den Beben, als wollt' er feben, was im Monde Trumpf ift! Mittelmäßig find des Menfchen Bludeftand, Tugend und Wiffen. Dittelinafigfeit im Biffen beift: Glaube. Richt etwa, was der Weltweise nach Vernunftregeln abwiegt, fonbern, leider! auch felbft das, mas in die Ginne fallt, ift Zweifeln unterworfen, fobald Menfchen dabei Rollen fpielen. Rur da, wo Menfchen nicht mitwirken, ift Die Ratur in ihrer Urfprunglichfeit - in ihret Ratur, batt' ich bei einem Saar gefagt; und da bort und fieht und empfindet man aus der erften Sand. Bas aber fann intereffiren, wo nicht Menschen dabei find? Die beste Landschaft ift todt an sid felbst, wenn fie nicht Menfchenspuren zeigt. Gind aber Menfchen auf dem Sheater; gleich fallen wir auf diefen oder jenen un: ter ihnen, der die übrigen verdunfelt. Der Berlierende, ber Starfere, der Bebergtere, ber mit der breiten Stirn, mit der Fechterband, mit der Sabichtenafe, der Roth=

getaufte, ber Menich, ber bie Thur nicht offen laft und fo meiter, ift unfer Beld; und mabrend diefer Beit überfeben und überhoren mir Dinge, die uns fogar oft recht vorfprangen, ungegehtet wir uns felbft oft Dube gaben und Augen und Ohren fpisten, um das Ensemble ju umfaffen. Der Reind oder Freund hatte Unfraut unter den Weigen gestreuet; schlaft wohl der Berratber? Der Faden unfere Gefichts und Gebors ift, ebe wir es uns verfeben, abgeriffen. Bor funfgig fremden Gedanten ließen wir und verlaugnen; der ein und funfzigste platte mit der Thur in's Saus. Ges fcichte ift nicht bas, mas geschab, sondern mas, nach dem Dafürhalten bes Geschichtschreibere, bei ben acaebenen Bablen batte gefcheben fonnen und gefcheben follen; gemeiniglich bas Wahrscheinlichste oder Unwahr-Scheinlichste. Beide Extreme weiß man oft fo gu brau= den, daß es eine Luft ift. 21ch, Gott! mas wird fur Bahrheit ge = und verfauft! - Bollen wir Undere beobachten, gleich fommt unfer Ich und in die Rreug und Quer; und wer es auf fich felbst anlegt, den storen Undere: Geifter laffen fich nicht treffen, wenn man auch noch fo febr feinen Bogen fpannt und zielet. Much ein gewaltiger Jager vor dem herrn ift nur ein schlechter Geisterschute; - im Fluge ju schießen, ift bier noch das Erfte und Befte. — Alles, mas die Ratur bervor= bringt, fann der Denfch fo ziemlich genau fennen lernen, in fo weit er es mit feinen außern Ginnen erreicht. Bei der Runft bat man einen Gebeimniffram; ber menschliche Geift scheint bier, wenn ich fo fagen barf, fein Bild der Runftfenntnig eingedruckt zu haben. 3ch muß mich in diefes Geheimniß einweihen laffen, oder es entwenden. Meine Reigungen und meine Ge=

danten weift ich : und wer von diefer Ceite fich nicht. fennt und in diefe Beobachtungen etwas Mußerordentliches fest, weiß nicht, mas er fpricht oder begebret. Warum liefet man fo gern felbsteigene Lebensbefdrei= bungen ?: Weil, wenn man gleich weiß, daß der Menfc fich nicht vorgefest bat, die Wahrheit ju fagen, man fich boch einbildet, er werde, eb? er es felbft mertt, fich verreden , roth werden, und wir dann ausrufen fonnen : Erubesait; salva res est. (Es thut night noth; denn fie wird roth.) Go giebt es Augenblicke, wo wir und gegen unfern Willen geigen, wie wir find. Wie laffen und aus Schrecken, Burcht oder Freude fallen. und der Beobachter nimmt uns auf. - 2Ber ift es werth', Menfchen! wer, daß er jum Leben aufgenome men wird? Und ift es jum Lode - fagt, ift berwelcher den Stab bricht, beffer, als der, über ben er gebrochen wird? Wir mangeln allzumal des Rubme. ben mir baben follten! - Bu enge Freundschaft, und maren auch Damon und Puthias, David und Jongthan die Freunde, zieht Berachtung nach fich. Dur Mann und Beib tonnen ohne Berachtung fich fo ae= nau ale moglich fennen lernen. Die Gefchlechterneis aung bebt, duldet, tragt Alles; und doch ift felten eine Che ohne Refervate. Zwischen Eltern und Rin= dern , gwifden Gefdwiftern find Scheidemande gezogen: und es gebort Erziehung dazu, wenn Rinder ibre El= tern ehren, und wenn Gefdwifter fich unter einander nicht verrathen und verfaufen follen: - wenn bas Glud gut ift, verrathen an Reider; verfaufen an Buch= bandler. - Gefdwifter fennen fich in der Regel am wenigsten, weil fie zusammen aufwuchfen. Kommt es unter ihnen an's Beobachten - wo ift mehr Bank,

Baf und Widerwille, als bier? Gedenft bes armen Josephs! Gott fen gelobt, daß fein Densch fich fo zeigt, wie er ift! - Gott, mas murden wir feben! -Gelbst wenn der Mensch fich verliert, felbst wenn er fich Preis giebt, ift er noch immer nicht in naturalibus, fondern unter Borbangen von Reigenblattern: er zeigt ben Schaum von feinen Leidenschaften; die Befen werden guruckgehalten. Freundschaft ift eine weche felfeitige Berbindung, nach welcher Giner ben Undern nicht verachtet, ob er gleich deffen Schwache mit San= ben greifen fann. Gefchichte ift eine durch Bolferrecht und Convention beliebte Urt, den Gegenstand von einer ge= wiffen Geite zu zeigen. Denich, du bift glucklich, wenn du einsam bist; denn du bist von Menschen entfernt! Mensch, du bift unglucklich , wenn du einsam bift; denn du haft dich felbft! - Der Menfch bat feinen Sang, fein Glud ju erzablen; wer von sich fagt, er fen glucklich, will glucklich fcheinen. Wenn Rationen Gefchichtfdreiber fuchen, fo ift es ein fcblechtes Beichen; fie find in Berfall. Bu flagen ift dem Menfchen eigen : felbit die Prablerei - ift fie mehr, als eine ungezogene Rlage? Wenn der Stohner nichts bat, fagt das Sprudwort, der Prabler gewiß nicht. Wo ift der Gefchichtfchreiber, der feine Siftorie fo malt und trifft, daß fie Jeder wieder fennt? Jeder fieht anders, Jeder hort anders. Jeder denkt andere. Nicht die Geschichte ergablen wir, fon= dern wir ergablen uns felbst in der Gefchichte. "Das bist du," wurde man Alexander dem Großen, Go= frates, Plato verfichern muffen, wenn man fie in die Bildergallerie ihrer Biographieen fuhren follte. - Dan beschreibt nicht den Belden, fondern feine Sandlungen; nicht den Minifter, fondern feinen Rath; nicht den Ro= nig, fondern feine Majeftat. Das Meugere und das

Innere find bier fo verfcbieben, wie Leib und Geele. -Den Leib fann ber Gefdichtschreiber todten, Die Geele nicht. Gutet euch vor bem, der Leib und Geele tod= ten fann: Gott und feinem Stellvertreter, bem Gewiffen! - Sandtorner machen ben Berg, Minuten bas Jahr, fluchtige Gedanken emige Thaten. Saltet nichts fur Rleinigfeiten, denn der Geschichtschrei= ber geht umber, wie ein brullender Lowe, und fuchet. welchen er verschlinge. - Wer ift, ber nicht ein tonend Er; und eine flingende Schelle mare, feinen Panegyri= fer fuchte und ibn fande? Wer fcblieft fich nicht an Umstånde an? und was ist mahr und was ist Bufat an ibm? - Wo giebt es einen Umftand, der fich felbit mabr macht, der felbstftandig ift? Die meiften bedurfen anderer Umftande, welche bulftiche Sand leiften. - Im Thun tonnen wir Undern Eremvel geben, im Glauben nicht. Wir glauben inegefammt; ein Jeder alaubet andere. Glauben ift der Bernunft Anglogon. Dem ichwachen Bruder bier beifpringen, und, wenn Vorurtheile ibm über den Ropf gewachfen find, ihn da= von befreien, beißt: ibn auftlaren. Geine Rinder von einem Mathematifer bilden laffen, beifit nicht: fie aufflaren; wohl aber: praftifch gute Menfchen aus ihnen machen wollen! - Ihr, die ihr Romane verdammt und auf ihre Rosten die Geschichte erhebt - wift ihr, was ihr thut? Richt die Sache, der Schreiber ift euch guwider und feine Unmanier. Gefchichte beift nicht Roman; ift fie es aber nicht gemeiniglich? Die Bernunft richtet bier, wie uberall; fie fennt Lagen und Augenblide, in denen das Berg auch durch die feinfte lleberlegung durchschimmert; fie, der Geift des Denfchen, der in ihm ift, fennt fich und fennt jeden ein=

gelnen Menfchen; und bier bat fie fich einen Faden ans gefnupft, daß fie auch das Labyrinth einer gangen Gefellichaft durchwandeln und, ohne fich zu verwirren, nach Saufe fommen fann. Um die Welt reifen, beift: Die Erde umschiffen. Die Erde ift fur den Denichen Die gange Welt, weil er nichts als nur fie berühren fann; und wie lange fann fich ein Weltumreifer aufbalten? Das menschliche Leben ift furz und mit fo vielen Schwachheiten burchfreugt, daß nicht viele Zeit zum Geben und Soren übrig bleibt. - Durch Glafer fieht man den Simmel, und durch die Ginbildungsfraft Staaten und Bolfer. Einbildungefraft ift ein Geelenglas; wir entwerfen Reifebefdreibung und Gefdichte, je nachdem Lander und Menschen Eindrucke auf uns machen; und noch find wir nicht fo weit gefommen, Die Ginbildungefraft der Bernunft gu unterwerfen. Je= ne ift oft auf den ersten Unblid mit allem fertig, und greift diefer fo unbescheiden vor, daß der rubige Lefer bald fieht, woran er ift. - Gemeiniglich find Monarden und die Bermefer ( die vornehme Claffe des Bolfes), die nur fich unter einander fennen lernen, fehr Schlechte Menschen = Aftronomen. Auch thut freilich das Geben bei der Aftronomie es nicht allein; das Rech= nen thut's! - - In der Gefellichaft zeigt jeder ein= gelne Menfch nur ein Probchen, wie Rramer von Gei= den = und Wollenzeugen. - Gine artige Gefellichaft ift eine Probefarte; - wie verschieden ift das gange Stud von diefen Probchen! Ber aus Gefellschaften Den= fchen abzieht, befommt nicht fie, fondern ein fleines Etwas von ihnen; und wie lernft du deinen Obern, beinen Freund, deinen Diener fennen? Wenn fie fich raufen? Wenn fie in Wuth und Bergweiflung find?

wenn fie fich in fanfterem Lichte zeigen; wenn fie laden: wenn fie meinen; wenn fie nuchtern, wenn fie voll funes Weine find; oder wenn fie fich felbit vergefe fen, wenn fie gufammen fallen, wenn fich ihre Geelen ausziehen und ju Bette geben wollen? Beobachter, die fich des Trunte bedienen, um Freunde und Reinde fennen zu lernen, find auf unrichtigen Wegen. - Wie verschieden wirft der Trunt! wie verschieden das Getrant! Legt man es auf einzelne Dinge an, fo fann man vielleicht feinen Sweck erreichen; - ben gangen Dienschen auf diese Probe bringen, beißt: im Beiligenfchein Tugend fuchen, im Ernft die Weisheit, im Laden den Wis und auf der Sortur die Wahrheit. -Der Erunt besticht die Seele. Gastmable, gute Worte find geistige Torturen. Man fann bier und da durch dergleichen peinliche Fragen einen Umftand berausbrin= gen - ex omnibus aliquid, ex toto nihil. - Stage ten find wie Rinder, und man behandelt fie auch fo. Wenn fie gang flein find, ergablt man Wunderdinge von ihnen. Was die Kinder nicht Alles miffen und versteben! - Wenn der Berftand ju reifen, wenn die Staaten fid ju feben anfangen, wenn fie alter und großer werden, geht es, wie es immer ging: mas reif ift, nimmt ab. Unreife Fruchte find noch beffer, als überreife; jene macht man in Buder ein , das Ueberreife ist vollig unbrauchbar. - Go wie viele (vielleicht Die besten) Menschen nur nach ihrem Tode berühmt mer= den, fo auch Bolfer. Die werden Sandlungen fchlech= ter ergablt, ale den Sag nachber, wenn fie gefcheben find; an dem Sandlungstage felbst ift Jeder von feis ner handlung betrunten. Der held weiß gerade ant wenigsten von feiner That; und in Bahrheit, nicht er, Dippel's Berfe, 8, 28b. 15

fondern bie Sache, muß reben. - Seift bas aber nicht die Folge? - Bei'm Bolfe gwar; allein auch bei'm Weisen, bei'm bentenden Manne? Ber fann für die Folgen fteben? Rur Iprannen laffen fich die Folgen verburgen. - Der Bergang der Cache mird, anstatt daß er je langer je bemabrter werden follte, je langer je unrichtiger und unficherer, besonders wenn er mundlich fortgewalt wird, ob er gleich jufebends anfdwiat; - ber Schneeberg wird ju Waffer, fobald Die Sonne der Aritif wirft. Je mehr Rorper, beißt es auch hier, defto weniger Geele. - Man fnetet die Geschichtsmaffe erft durch, und lagt fie aufgeben und ausbacken, ebe fie gegeffen werden fann. Die Rolgen freilich find bor = und fichtbar, obichon auch bier, wenn gleich Alles offen da zu liegen scheint und der Aufrichtigfeit faum auszuweichen ift, Runfte gefucht werden; die Urfache aber wird nicht gefeben, nicht gehort, fondern herausgedacht. Geben und Soren find die hiftorifden Ginne; fann man aber ohne Bernunft horen und feben? - das heißt: menfchlich fe= ben und boren? Zwar fonnen allgemeine Unterfuchungen über hiftorifche Dinge angestellt werden; wird aber nicht Jeder diese Untersuchungen anders fubren, Beder die Refultate anders abziehen, und Jeder anders auf= und annehmen oder glauben? Wenn der Siftoris fer die hochste Glaubwurdigkeit berausbringen will, fo bezieht er fich auf Aftenftucke; und nun fagt, Aftenfabrifanten, was taglich, was ftundlich bei euch vorfällt! Wenn eine Wachtvarade von Beugen bie Finger gen Simmel prafentirt und mit Leib und Secle versichert, die reinen Umftande über Etwas abjugeben, das vor ihren fichtlichen Augen vorging - mas

ift bas Ende vom Liebe? Stimmen die Musfagen ber Beugen, wenn fie gleich fogge Sanctionen ihres Gies wiffens waren, mit Beit', Ort und andern Dafie. und unter einander? Biderfpruch über Widerfpruch. ohne baß man der Chrlidifeit und dem guten Willen Diefer Menschen zu nabe ju treten im Stande ift! -Und dann Worte! In ihrer Ratur liegt fcon fo viel Stoff jur Unrichtigfeit, daß fie an fich verfalfchte Ges banfen find. - Bedanten find das robe Materiale: Worte find Fabrifate. - Roch beffer: Worte und Geld find einer und derfelben Ratur. Wenn die Gprache der eisfalten Bermunft, die Memento mori der philosophis fchen Karthaufer, je die Sprache des gemeinen Lebens merden fonnte - murde mehr Wahrheit in der Welt fenn? - wurde die Menfcheit felbft an Moralitat geminnen? - Berlieren murde fie burch biefe Baarfeinbeit, durch diefen unnaturlichen, flofterlichen 3mang, durch diefe Ropfhangerei. Wohl und, daß jest in Die Kreug und in die Quer gedacht, geglaubt und geredet wird! daß Beisheit, Ernft und Strenge, Thor= beit, Schonheit und Saflichfeit, gerade und frumme Pinien in = und durcheinander laufen! In Muem, mas Laden verurfacht (und Gott erhalt' uns doch bei diefer toppelten Conur, bei diefer Zwerchfelle : Erfchutterung und Seclen-Motion!) liegt eine Unrichtigfeit, Carrica= tur, ein Ueberschritt des Charafters; und wo ift der Menich, der von aller Erb = und wirklichen Carricatur befreiet ware? Man laffe fie ibm! - Gelbft allaemeiner Gefdmack - mare er wunfchenswerth? Dlode ift in vieler Rudficht die Lofung des menfchlichen Ges . fchlechtes; fie weiß bem Alter einen neuen Anftrich gu geben, und Abwechselung, fonach auch Bergnugen, in

das Leben zu bringen - und wenn gleich wenig, fo boch etwas, jum Fortschreiten der Menschheit beigutragen. Wer Auftlarung andere als das Gal; braucht, fennt die Menschen nicht. Galg ift ein gut Ding. Bas ift indeg unerträglicher: verfalgen oder ungefal= gen? - Go wie unfere Erde um die Conne lauft, und fich um fich felbit drebt, fo gebt es mit dem Denfchenge. fcblecht und mit dem einzelnen Menfchen. Die Menfch= beit war, ift und bleibt immer diefelbe; fie wird ims mer um die Sonne laufen, und fo find ihr verschie= dene Jahreszeiten eigen. Es wartet ihrer Fruhling und Sommer, den fie noch nicht erlebt hat; (excipe das Varadies, wo nur ein Paar den Genug hatte - ) im Berbst ift fie jest, und auf ihn folgt Commer. Der Frubling, ale das Summum, ift das taufendiahrige Reich der fcwarmenden Profaiften und der emige Frubling der schwarmenden Dichter! - Jeder einzelne Menfch drebet fich um fich felbft. - Immerbin, wenn er nur fei= nen großeren Lauf dabei nicht vernachläffigt! Ein andrer Tag aber ift ein Winter=, ein andrer Tag ein Berbft=, ein andrer ein Sommertag. Gin gemilderter Frublinge= tag ift von allen ber befte: ein Conn=, ein Festag! Wer dies Bild nicht schmecken und sehen fann, wird ber faffen, mas fur Beziehung allgemeine Muftlarung auf die Tugend und den Geelen = und Leibes . Buffand bes einzelnen Menschen bat? - Dehr Berftand, mehr Wille, mehr Treue, mehr Glaube, beift darum nicht: lauter Berftand, lauter Wille, lauter Treue, lauter Glaube. - Summa: jede Freude muß mit edlem Schmerg, jeder Schmerg mit einer Urt von Freude, jebe Bernunft mit Ginfalt, jeder Glaube mit Zweifel ge= wurzt werden, fonft fehlt überall der Reig. - Das

Ende vom Liede: Ift es nicht ein andres Ding, den Menschen zu epitomiren und zu paraphrasiren, ihn tanzen, gehen, siehen, sien zu lassen, und so weiter? Es kommt Biel und Alles darauf an, wie er gestellt wird. Im Grunde denkt, spricht, handelt der Fürst so wie der Bauer; nicht sie, sondern die Stellung ihz res Körpers ist verschieden. — Der leidige Körper! ist er uns doch immer im Wege! und doch — wer giebt ihn weg um wie Lieles! — Die Stellung des Körpers macht Provinzen und Kohlgarten, macht Fürstenthümer und Meierhofe, andert Ausdruck, Sitten und Son. Sonst sind wir uns im Leben so gleich, wie im Tode! —

Nach diesen Aus und Ginschweifungen ward per Decretum festgefest:

- a) Der gute Better, fonst ein Mann, ift der In= tolerang gegen Adel und Johanniterorden zu zeihen.
- b) Glaube gehört ju Allem; Glaube ift nicht Jedermanns Ding. Zu einer an die mathematische Evidenz granzenden Gewischeit ist wenig zu bringen. Die
  finnliche Evidenz stehet der mathematischen oft nach.
- c) Ceremonien und Darftellungen find Glaubend= fruden.
- d) Man thut wohl, sich den Glauben in die Hand zu spielen. Dies war der Hauptschlüssel zu diesem ganzen Paragraphen; Jerusalem sollte nach Rosenthal höstich eingeladen, und beliebter Kurze und Einfalt wezgen hierher das gelobte Land verlegt werden. Es wird die Einladung nicht abschlagen, sondern die Ehre haben, auszuwarten. Trägt man gleich die Trauben hier nicht auf Stangen, fließt gleich in Rosenthal nicht Milch und Honig, wird das gelobte Land sich übris

gens hier nicht; gang wohl befinden? Omne simile claudicat.

e) Der vierzigiahrige QBuftengang bleibt an feis nen Ort geftellt.

Bu Ehren der Nitterin muß ich bemerken, daß ste auf ein Drittheil, der Ritter auf ein Siebentheil, der Junker auf ein Behntheil dieses &. Anspruch haben. Das Uebrige gehört auf die Rechnungen des Predigers und des Hofmeisterd; und nach dieser Bermessung und Abwiegung ein Stuck vom Prediger und eins vom Posmeister, den wir lieber Heraldicus junior nennen wollen. Daß er an diesem Spisnamen nicht sterben wird, dafür verbürge ich mich. —

### 5.35. Der Prediget

gehorte nicht zu den Beiftlichen, welche glauben, mas die Rirche glaubt, und die ein ganges langes Leben bindurch von dem Sonig gehren, den fie in dem Dreiblatt der akademischen Jahre so ziemlich durftig in die Bellen ihres Ropfes gefammelt haben. - Oft ift der Bienenforb oder Stock des Ropfes auch fo flein, daß nicht viel Honig Plat hat; oft hat die Gegend fo wenig Soniggewachfe. - Er war als Chemann und als Bater fo glucklich, wie man es unter dem Monde feyn fann. Ceine Stelle, die zwar mittelmäßig, doch hinreichend war, ihm und feinem Saufe Nahrung und Rleider zu geben, batte er mit feiner General = und Special = Gus perintendenten = Stelle vertauscht. "Co ihr Rahrung und Kleider habt, laft euch begnugen," mar die Lo= fung feines Weibes und auch gur Roth die feinige; gur Noth! denn er hatte Gelegenheit gehabt, fich naber gu

überzeugen, bag man fich in die Beit fchiden muffe, weil es bofe Beit ift, und in die Menfchen, weil es aute Menfchen giebt. - Großes Berbienft ift nie ein ficherer Burge fur Lob und Preis; vielmehr verhindere es gemeiniglich, mas es befordern follte. Bie rub= men den am liebsten, ber uns am wenigsten die Gonne in unferm vermeintlichen Berdienstrevier vertritt. Rur dem Rebenbubler fonnen die Menschen, wenn er gleich unendlich über fie an Burdigkeit hervorragt, diefen Eribut nicht jugefteben. Dies Lob, denfen fie, mare cis gene Berachtung. 2Bas gilt ein Prophet in feinem Baterlande? Durch das Lob derer, die es auf eine an= dere olympische Bahn anlegen, verlieren wir wenig oder nichts. Der Feuermauerfehrer lobt unbedenflich ben Frifeur, der Dichter den Philosophen, der Mathemati= fer den Officianten, der Geiftliche den Weltlichen, der Argt den Barbier. Glauben die Menfchen noch übers Dics, daß fie den heterogenen Gegenstand ihres Lobes ju überseben im Stande find, so fommt es ihnen nicht auf Lobpaufen und Preistrompeten an. -

Die Klippe, an welcher unser Prediger scheiterte, war die Bermuthung, daß in geheimen Gesellschaften der Mensch doch wohl vom Glauben zum Schauen ershoben werden könnte; und ob er gleich Gott und die andere Welt herzlich und sehnlichst glaubte, so war er doch der Meinung, noch diesseits des Grabes zu mehr Licht gelangen und wohl gar das Geisterreich, wie das gelobte Land, nach Rosenthal verlegen zu können. Die Freimaurerei, von welcher der schausüchtige Pastor Alses glaubte, was er hörte, aber nichts, was er las, bestärkte diese Hossnung; und nun griff er nach jedem Mittel, das ihm vorkam: nach einer Eiche und nach

einem Strobhalm, nach dem Gaftvetter und nach dem Senior familiae mit feinem Raften. - Warum follte aud nicht einer von den Todten, dem Pastori loci ju Ehren, einen Befuch unter den Lebendigen machen? War er doch feiner von den fieben Brudern des reichen Dannes, dem Abraham mit Recht die Gefälligfeit abfdlug! - Gern batte er feinen Rirchhof in ein Elyfium umgeschaffen, wo abgeschiedene Geister felige Schatten geleiten! - Die Veranstaltung, daß Rofenthal jum gelobten Lande geadelt werden follte, lag nicht außers halb der Grangen feines Zwecks; es war ihm vielmehr ein Richtsteig. Die alten Ritterorden und andere noch florirende, auf Geheimniffe fich grundende Orden bielt er fur Depositairs einiger boberen Aufschluffe. - Ueberalt fand er für feine Schwarmerei im Rofenthalifden Rangan Nahrung, die ibm, meinte er, wenn nicht von Rittern, fo doch von einigen Pilgrimen, geliebt's Gott! geleiftet werden murde. Gimeon fonnte nicht inbrun= ftiger auf den Eroft Ifraels marten, als unfer Geiftliche auf eine Geiftererscheinung. - Db er doch je etmas feben wird? Berschweigen wird er es gewiß nicht! - Daß feine Grundfabe unvermerft auch auf die Ritterin gewirkt hatten - darf ich das erft anführen? -Diefe Kreugfeberin mar geneigt, fich in eine Geberin verwandeln zu laffen; doch alles medice und modice. - Es heißt vom Geiftlichen: ich will dir des Sim= melreich's Schluffel geben; doch hat er ihn auch von der Er de und jum Ropf und Bergen berer, die mit ihm umgehen. Die Geiftlichen taufen, fie confirmiren, fie copuliren; - fie finden die Menschen, wenn ihr Berg und ihre Geele offen und jedes Eindruckes fabig find. Und in der That, die Ritterin fam jumeilen dem

Vaftor auf halbem Wege entgegen. - Secunda mar ibm eine mahre Promotion. - 2Bas hab' ich zu verlieren? Dichts. Was zu gewinnen? Diel. - Freilich viel! Wenn ihm auch Niemand von den fieben Brudern des reichen Mannes erfcheinen follte, mas ging ibm ab? Wer ift nicht gern im gelobten Lande. wo Mild und Bonig fleuft? - Der Umgang im ritterlichen Saufe entschädigte ibn fur fo manchen Lebens= fummer: er gewann bei feiner Gemeinde durch die Uch= tung, die ihm bei Sofe erwiesen ward; und fo trieb er unvermertt Diefe Schmarmerei als Bedurfnif, ju ber er swar allerdings ichon von Ratur geneigt war, ju der er fich indeg doch anfanglich in Sinficht der Da= nier, aus Gefälligfeit und Lebensart, bequemen mochte. Der Ritter ging nicht auf Beiftersehen aus; boch lei= ftete er, ohne es zu miffen, dem fehlustigen Paftor loei Borfdub. - Schwarmerei und Empfindelei find Gefcmifterfind, und unferm Manne Gottes murden die obern Scelenfrafte je langer je entfremdeter, mogegen er es fich bei ben unteren berrlich fchmeden lief. Ein achter Gegundaner!

#### §. 36.

#### Heraldicus junior

hatte einen unauslöschlichen Trieb zu Gleichheit und Freiheit, wozu nun freilich sein Bater (den blauen Montag etwa ausgenommen, den er jedoch in reiseren Jahren aufgab) feine Gelegenheit gegeben hatte. Bon der Atademie war ihm diese Sinnesart beigebracht; und nun wollte er mit dem Kopfe durch die QBand! — Gelbst im ritterlichen Hause glaubte er dieses Evange-

lium nicht ohne Segen verfundigen gu tonnen; allein fiebe da! Die Ritterin lenfte ibn ein. Und da er bei allem Freiheits = Ginn oder Unfinn nur zu deutlich einfab, daß es ibm an ber runden Safel beffer ginge, als an der Marschalls - und an der Bediententafel, und bag die Mitterin und ibre Freundinnen andere Weiber maren, als das ichone Gefindel, das er in feiner Jus gend zu verehren Gelegenheit gehabt batte; fo fprach er von Freiheit und Gleichheit, wie Freund Johann Safob - fo baß fich alle Beide, Rouffeau und Er, im Umgange mit Weibern, deren Geftalt Engel ohne Bedenken annehmen tonnen, und mit Mannern, Die, wenn sie nicht unsere Gludseliafeit, so doch unser Bluck, ju machen im Stande find, die ichon durch ihren Beffer fchein das Berg erheben, die Geele an= feuern und das Leben menschenwürdiger machen, gar nicht übel befanden. - Die fonnte-Heraldicus junior die Art vergeffen, die, wie er fagte, über alle Urt ging. womit die Ritterin ihm ein Befchenf machte. War es doch fo, fagte er, als ob ich gab, und als ob fie nahm! Wo ihr Auge nur hinreicht, verbreitet fie Beil und Segen, und das Alles fo in der heiligsten Stille, wie das gottliche Wefen - oder wie jener herrliche Bach im Lustwaldchen, der, ohne einen Laut von sich ju geben, Denfchen, Bieh, Blumen und Rrauter erquidt. Stoly gerftort jede Schonheit, macht alles un= fommetrifch und verdirbt unfere Gefichteiuge und Lis neamente noch arger, als die Blattern. Edelmuth über= trifft die drei Gragien und die neun Mufen. Heraldieus junior fonnte nicht umbin, feiner Schwester ju versichern, daß sich fein voriger und fein jegiger 11m= gang verhielten wie ungefchmierte Thurangel= gegen

Lautentone. - Freilich find oft bie Durftigen nur burftig, der gemeine Mann nur gemein, fonft aber bieder und brav; freilich giebt es unter den Großen mahr= baft fleine Menichen, unter ben Reichen bettelarme, unter den Sochgeehrten niedertrachtige, unter ben Soche gelehrten unweise: - doch giebt es auch unter ihnen Biele, die ihres Standes und ihres Reichthums murdig find, die Beides ju genießen verfteben, ohne fich ju uberladen. Man ermage, daß Heraldicus junior nicht ohne Salente mar die feine Burschenmanieren, sein in's Gemeine finte : Anzug ibn, ale er feine hof-meisterstelle antrat, bei aller Gelegenheit im Bergen fragten: Freund, wie bift du hereinfommen und haft fein bochzeitliches Kleid? - Wird man fich noch über feinen Freiheitofinn und über feine Abneigung von aller perfonlichen Convenieng wundern? Der Gaftvetttr hatte ihn hingeriffen, allein nicht eingenommen. - Und warum nicht? Weil er fein Schneidersfohn mar; weil, obgleich feine Geele einen Adel behauptete, den fein Diplom und feine Stammtafel verleihen fann, er doch fo leicht bas nicht batte werden fonnen, mas er mar, wenn er nicht ein Edelmann gewefen mare. Go mandes gute Bort, das der Ritter fallen ließ, batte indefi gezündet; und obgleich Heraldicus junior fich als lerdings überzeugte, daß Reichthum und Stand Beugen und Betlatider nothig haben, und daß bergleichen Beugen und Betlatfder, wenn fie fich nicht von felbft melben, von den Reichen und Vornehmen mubfam aufgefucht und eingeladen werden: - verdient es Vorwurf, nicht nur fein Brot, fondern auch feinen Reichthum, mit Andern zu brechen? Dan zeigt feine Pofale; al= lein es fprudelt Champagner darin. Geht! zuweilen

erhebt Tofaber den Arnstall! Dan will mit feinem Gilbergefchire prablen; allein es enthalt die gefchmad= vollsten, einladendften Speifen. Ift es denn nicht eine aute Geite der Menfchen, daß fie Nichts fur fich allein behalten fonnen? Demton und Copernicus wurden nicht erfunden haben, wenn fie nicht in Gefellschaft gelebt batten. Wie gut ift es, daß Edelgesteine nicht ftrablen, wenn fie nicht von Undern gefeben werden; daß Gold nicht leuchtet, wenn Undere es nicht ju be= merten wurdigen; daß der Stolge, der Reiche nichts für fich, fondern Alles fur Andere "jut, und daß felbit der reiche Schlemmer, beffen Bauch fein Gott ift, doch Alles nur halb genießt, wenn nicht Undere Theil daran nehmen! Sat der Eigenthumer von feinem Stein = und Goldreichthum mehr als bas Geben? Ift es nicht eine Art von Mittheilung, fie Undern ju zeigen? - Flieft aus dem Gage: " Nur das hab' ich, was ich feben laffe," nicht naturlich die Betrachtung : ", Rur das ift bein, beffen bu bich ju entaufern im Stande bift?"-

Dies und das brachte den Heraldicus junior aus der spinnbewebten Studierstube in die Welt, wo wir ihn für's Erste willfommen heißen wollen. Seine Freisheits-Grundsäße gab er darum im Ganzen nicht auf; er wußte nur aus und einzubiegen, und, wenn bei'm fein raffinirten (er nannte es schon stylissirten) Diner oder Souper bonmotisirt wurde, seinen Gleichheitssinn auszuseßen. Oft sagte er dem Pastor, daß ihm manches seine Mahl wie ein Concert vorkäme, wo alle Iden sich freundschaftlich einander nähern und das Mannichfaltigste zum Entzücken zusammentrist. Von seinen Gartengewächsen und von Baumfrüchten, die nur durch Gärtner-Nachhülse zu erziehen sind, war er ein großer

Liebhaber, und diefe burch die Runft erhobete Matur machte ibm den Ariftofratismus in Rofenthal fo ertraglich, daß er oft nicht wußte, wie er mit dem Demofratismus baran mar! Der Mangel an burgerlichem Unfeben und ein ju fartes Gelbstgefühl veranlaffen Revolutionare, die den Drang, etwas vorzustellen, nicht beffer als auf diefem Wege befriedigen tonnen. Berrichfucht ift der Sang aller Menfchen. Gelbit das Chris ftenthum lehrt: wir maren geiftliche Ronige, Priefter und Propheten. Warum nicht geiftliche Bauern und Sandwerfer? - Mer wird der Tyrannei das Wort reden, da fie nichts anders ift, als die Berrichaft des Gigendunfele, der in die Stelle der herrschaft der Ges febe tritt? - Ber wird aber jenen Braufetopfen beis treten, die immer von Gleichheit fprechen und Alles gu beberrichen fuchen? Richt nur mas vor ihnen ift, fondern felbst mas befcheiden neben ihnen geben will, bat in ihren Mugen tyrannifche Absichten. Mues foll binter ihnen fenn! - Rann ein Eprann anmagender verfahren? - Je langer man in der Welt lebt, defto ungufriedener ift man mit jedem Dachtspruche und je= der Machtthat; doch defto mehr überzeugt man fich auch, daß jugendliche Freiheitsherolde nur ju oft Schloffer Bauen, die von außen erhaben und fchon glangen, indef nicht bewohnbar find: pompvolle Schiffe, die nur den fleinen Fehler haben, daß fie nicht geschickt find. im Baffer Dienfte ju thun. - Go dachten Ritter und Ritterin; ob richtig oder unrichtig, fann im &. Heraldieus junior noch nicht die Frage fenn.

Das Stud vom Prediger?

Gut! wenn man mich bei'm Worte halt — hier ift es.

Und vom Heraldicus junior?

Ich wette, man wird, die Aupferstiche Num. 35 und 36 in der Hand, den Prediger so wenig, wie den Heraldicus junior in ihren Arbeiten wieder ertennen;
— oder ich wette nicht.

Sum Stuck des Predigers in

# 10 10 10 10 37.

#### Leben egroße,

oder beffer in ganger Figur. - Borbericht. Gin Gefet ift ohne Vorbericht; eine Predigt fann fich nicht obne ibn behelfen, und auch felbft ein Geiftlicher felten. Bat Jemand von meinen Lefern bemerft, daß der Ritter feln Feind der fatholifden Religion war, fo darf ich es nicht bemerken. Dies that inden feiner evange= Tifch = lutherifchen Confession nicht den mindeften 216bruch. Dhne des Umftandes ju gedenten, daß er Reiche. Freiherr, und daß die Driginal-Mitter und erften Sofpie taliten vom Orden des beiligen Johannes in Jerufa-Iem diefer Religion jugethan waren, hat die fatholi= fche Religion ihre Ahnen: ob richtig oder nicht, damit ift es bei Uhnen wahrlich fo genau nicht ju nehmen. Pater est quem justae nuptiae demonstrant. Das Rind beifit nach dem Gemahl; ob der Gemahl Vater ift, da fiebe du ju! Augerdem haben alle Kreuze etwas Katholisches in sich; und wenn gleich das Kreuz die gemeinfte Strafe war, mit welcher man bei den Sprern, Juden, Aeguptern, Verfern und Romern Rnechte, Morder und Rauber belegte, fo ift doch diefe Figur ein Chrenzeichen geworden durch den gefreuzig. ten Stifter der chriftlichen Religion, der aber verlangte

baß feine Unhanger auf eine andere Beife ihr Rreug auf fich nehmen und ihm nachfolgen follten.

Der Buneigung, Die unfer Mitter ju ber fatholifchen Religion batte, ungeachtet, hielt er es doch nicht mit Klang und Sang, worin diese Rirche ein Saupt= ftuck ihres Gottesdienstes fest; vielmehr mar er ein Gonner der Profa. Er hielt dafur, fie fen adlich, und man febe ibr Webr und Waffen an. Schon batte man fich, um den Ritter burch bas Alterthum ju geminnen, Dlube gegeben, zu behaupten, daß die Menichen mit der Poeffe den Unfang gemacht batten, und daß das Nauchien und Springen mabre, achte Voefie mare: indeß ward er fo menig in diefem Garn gefangen, daß er sogar das Alterthum der Poesie in totum und tantum ablaugnete. - Und wie bas? - Gott der Berr, wenn er fprad, redete in Profa. Adam und Eva mußten naturlich auch fo antworten, und haben im Para= diese in feiner andern Art ale in Profa conversirt. Die erfte Urverwirrung der Sprache ift Poeffe und Profa. - Bergebens war alle Dube, den Ritter ju überzeugen, daß Poefien Fruchte und Rinder der Imagination waren, die doch bei'm Ritter galt. Buweilen fchien es wirflich, als ob er mit feinen Behauptungen in Berwirrung fame; doch fonnte man diefes Ginge= ftandniß nicht von ihm erhalten. Er glaubte es an's Sageslicht bringen ju fonnen, daß die Behauptung der Dichter: "die Dichtfunst fen das Chaos, die Mutter der Profa," fcon eine Dichtung mare; daß die Gin= bildungsfraft, in der doch der Dichter, wie der Fifch im Waffer, ju fdwimmen vorgebe, nicht jable und meffe, und daß noch die Beit tommen muffe, wo man der Profa Gerechtigfeit wiederfahren laffe. Die bochfte Poefie fen nicht eine toll gewordene oder poetische, sonbern eine durch ihren innern Gehalt, durch ihren Geist, geadelte Prosa. Berbannte nicht Plato, sagte er, die Poeten aus den Borhofen des himmels, aus seiner Republit?

Rach biefen Grundfagen fam der Ritter gemeinig= lich bei den letten Worten des Glaubens in die Rirche; und fo war das Umen des Predigers auch das Beiden, feinen but ju nehmen und in die Melodie des Gebetes zu fallen. Morgen = und Abendandachten ma= ren in Rofenthal feit Menfchen = Gedenken eingeführt; allein Alles ging ohne Klang und Sang ab (welches ber Schulmeister, der zugleich die Orgel feblug und die Cantorei gierte, obne Galg und Gdmalg nann= te). Der Prediger, der, wie fast alle feine Collegen, im Gefang feine einzige Erbauung fand, da das Muswendiglernen ihm alle Ruhrung und allen Bergensan= theil an der Predigt entwendete, mochte nun fo viele Berfe in feiner Predigt fanbringen, wie faum in den Lebensläufen in aufsteigender Linie angebracht find: - unfer Ritter fonnte diefer Gewohnheit feinen Geschmack abgewinnen. "Er will nicht anbei= Ben," fagte Heraldicus junior etwas zu profaifch, der auch ein Liederfreund war, indeff, wie es fich von felbst versteht, mit mehr Schmal; und Salt, als der Organicus loci. Freiheit und Voesse haben von ieher gute Freundschaft gehalten, wenn gleich die Bemertung unfere Liedersturmers nicht zu verachten ift, daß Doeffe eine gebundene, und Profa eine ungebundene Debe bief.

An einem X. Sonntage nach Trinitatis überraschte Pastor looi den Ritter looi, und ließ, so wie es bei den herrnhutern Sitte ift, ehe man sich's verfah, ein Liedlein anstimmen; und dies war: Erhalt' uns Berr bei beinem Wort.

Paftor nannte diese Herrnhuter. Sitte, der man auch in Philanthropinen gehuldigt hat, die Predigt lardiren. —

Nichts in der Welt, nicht die Stimme des castrirs testen Sangers, noch die Poesse des uncastrirtesten Dich= ters, hatte den Ritter so angreisen und bekehren kon= nen, wie der "Turkenmord." Indeß fand er am Worde des Papstes einen nicht kleinen Stein des Un= stoges; und nun mußte noch ein Stratagem von Abhand= lung dazu kommen, wenn der Ritter den Gesang mit gnädigeren Augen ansehen und sich mit dieser burger= lichen Sophie verbinden sollte.

Ich gebe diese Abhandlung in Lebensgröße; doch mehr als Brocken vom Pastor werden wir nicht sammeln. Fast feine Schrift ist so schlecht, daß nicht etwas von guten Brocken darin vorhanden seyn sollte; auf ganze Korbe voll muß es kein geneigter Leser ans legen.

Dies Rorbchen bieß?

€ 5. 38.

Unvorgreiflicher Vorschlag jur Manberung des Martin Lutherschen Kirchens und Saustiedes: Erhalt und, Gerr, bei deinem Wort 200

allen chriftliebenden gefanglustigen Geelen,

besonders aber Gnaden, bem

" Sochwurdigen Sochwohlgebornen Geren

## Caspar Sebastian,

bes heitigen Romischen Reiches Freiherrn und bes heitigen Johanniterordens Ritter, der weiten und breiten Rosenthalischen Guter Erbherrn, des im Rif liegenden Jerusalems und vieler andern schön gezeichneten heiligen Derter Eroberer, des hohen Rathes zu Jerusalem in Gott andachtigem Prafidenten.

20. .. 10. 40. 10. 10. 10.

feinem gnadigen Rirchen-Patron, hochgebietenden Chef

amenetich unterthänigst zugebacht, zugeschrieben und gewidmet

einem zu Gebet, Gefang und Dienft verbundenften Diener.

Daß ichon die blinden heiden bei ihrem Gottesdienste Gefange gebraucht haben, beweisen der hochblinde Homer und viele Andere, als Orpheus, Kallimachus, hessous. Nach dem Paufanias war Licius
Olenus ein griechischer geistlicher Liederdichter, wiewohl
der Streit in der alten heidnischen Singewelt unausgemacht bleibt, wer den ersten hymnus angeschlagen
habe, indem, wenn ich mit heiden heidnisch reden soll,
es das Ansehen gewinnen will, als ob die frohlichen

Bogel dem Menfchen ben Sang und die Poeffe, bages gen die vierfußigen Thiere die Profa collegialifch beigebracht, unter welchen der befchrieene Odife und der nicht minder befchrieene Efel gewiß das Ihrige ruhmlichft beigutragen nicht ermangelt haben werden. Daß Die Doeffe ihr Supfen und Springen, und die Profa ihren vierfußigen Gang von ihrer Urabstammung beis behalten bis auf den beutigen Sag - darf ich das bemerfen? Doch mas geht dergleichen blindes Beidens thum, wodurch die vierfufige Profa am ichlechteften weafommen murbe, und an, ba ein gang anderes Schoma genealogicum der geiftlichen Lieder in der chriftlichen Ramilienlade devonirt ift? Go wie jener Welte überminder, nachdem er überall fam, fab und fiegte, nicht mehr von einem leiblichen Bater abstammen, fonbern feinen Urfprung im Simmel unter ben Gottern auffuchte und von ihnen abglangen wollte: fo fonnen mabre Chriften mit weit großerem Rechte behaupten, daß fie in linea recta von den Morgensternen und Rindern Gottes abstammen, von denen fie auch ihre Gin= gefunft erlernt haben. Bleibt es gleich in diefem Jame merthale bei'm Tenor oder mezza voce, wenn dagegen jene himmlifchen Birtuofen im hellen Discant einen Triller den andern beschamen laffen, und mit ihren Engelflügeln den Saft dazu fchlagen, fo hat doch Die= mand, weder Engel noch Menfch, des herrn Ginn erfannt. Wer ift fein Rathgeber bei der Form gemes fen, in die er feine Belten und in ihnen feine Gefchopfe gof? und wer fann dafur, daß er nur, obet baß fo: gar Ein Menfch ift? Wer warft du, fagt Gott der herr ju Biob, der von dem himmlifden Riefal, dem Satan, in puncto criminis laesae in unbefugten Un-

foruch genommen ward, fo daß er auch feinen Proces in der letten Instang refusis expensis gewann -Wer warft du, da mich die Morgensterne mit einander lobten und jaudgeten alle Rinder Gottes? - Daß bierdurch die Spharen = Instrumentalmusif und die Enael = Bocalmufit, und unter derfelben das hobe Lied: Beilig! beilig! beilig! verstanden wird, welches Refaias, ber ein vortreffliches musikalifches Gebor befaß, in Noten gefest bat, ift auffallend. Singen und Spielen find fo nabe verwandt, daß ein jeder Ganger gern Maem, mas ibn umgiebt, die Bunge jum andern Discant lofen mochte; und fo hat der Mensch wirflich leblofen Instrumenten einen musikalischen Athem einge= baucht; und mas die Spharen dort oben find, das find hienieden Paufen und Trompeten, Biolinen und Rloten. Wenn ich nun gleich der fritischen Frage: ob Die erften Eltern im Paradiefe gefungen, gang gern ausweiche (da Ge. Hochwurden und Gnaden nach auten Urfachen, die fast eben fo viel als gute Rach= richten bedeuten, wiffen wollen, daß die erften Eltern im Varadiefe fich in Profa unterhalten), fo wurde es den guten und bofen erften Eltern doch ju feiner Scham und Schande gereichen, im Paradiefe mit den Morgen= fternen und den beiligen Engeln, ihren Gefvielen, eins um die Wette angestimmt ju haben. Bon felbst ver= feht es fich, daß der Paradiesgefang ein gan; andres Ding gewesen ift, als der, den Adam und Eva bei der Bolkart und bei'm Spinnrocken leierten.

Man fagt, die Noth lehre beten. — Wahr! Lehrt fie aber nicht auch fluchen? und ift es nicht gewiß, daß die Noth eben so viel, wo nicht mehr, gute Christen als Bosewichter erzieht? Die herrn Finanziers brau-

den die Roth gum fichern Recept wiber bas falte Bies ber der Raulheit, womit fie, trot der China, Bunberfuren gethan ju baben behaupten. In ber That, die Berren follten in ihren Finangrecepten weiter geben, und, wenn fie felbft wegen diefer Roth in Roth geras then, bas moblfeile Gingen verschreiben. Erinnert man fich nicht hierdurch an die große Sarmonie, Die bod immer - auch bei Gram und Gorgen, bei Donner und Blis, bei Schelten und Schlagen, welche Die Berren Staateregierer uber die Staateburger im Rathe der Bachter beschließen und mit außerordentlicher Bunttlichfeit ausführen - in der argen bofen Welt ift? - Ud! durch den Gefang wird die arge bofe Welt jur besten! - Der Gefang fublt die Angst; und mas ein Glas Baffer der Bunge in fcmuler Mittagegeit ift, wird ber Geele ein Lied. Dein Gefangbuch nenn' ich einen Gisfeller, und bab' es im bisigen Rieber ber Unfechtung in Gegen gebraucht. Wenn die Berdammten in der Bolle fingen fonnten - maren fie nicht aus aller Roth? und durften fie wohl einen Tropfen Baffer gur Bungenfublung erbetteln? Burben nicht viels mehr Sarmonie und Saft unter ihnen fenn, da fie jest fich untereinander vertragen wie Raben und Sunde? - Ift je Conntagefindern der Borfchmack der funftis gen Welt befchieden, und fonnen fie hoffen, über ib. ren funftigen Aufenthalt und ihre funftige Befchafti= gung von vollendeten Seelen sub rosa Rachricht ein= augieben; fo wird der Gefang das Mittel fenn, Erfcheis nungen der Geifter ju bewirken: nicht der fcmargen, fondern der weißen; nicht der bofen, fondern der auten. Alle gute Geifter loben Gott den herrn, und fingen; alle bofe Geifter loben Gott den herrn, und gittern. Tugend und Gefang verbinden biefe Welt mit ber fanftigen - fo daß fie ineinander verschmelzen, man weiß nicht wie. Leider! waren von Unbeginn Wortstreit und Sabnengefechte, wenn gleich bei einem Seelenduell fein Blut, fondern Gedanten fliegen. - Obstat, quidquid non adjuvat. - Es giebt nur Ginen Berftand. Mile Menfchen murden Gins fenn, wenn die Worte nicht fo oft Streit fuchten, und Partheiganger, Bolon= tairs und was weiß ich was mehr waren. - Einige unter ben Wortern find befanntlich fo ungefchliffen, daß fie es recht darauf anlegen, Sandel ju machen. Die Poefie giebt ihnen Anstand, Erziehung und Politur; fie lehrt fie, fich in Zeit und Umftande fchicken. Jene Untwort: "Etwas, das du nicht ju wiffen brauchst," auf Die unbescheidene Frage: "was tragft du da unter dem Mantel?" follten fich die Menschen merten, da fie fast Alles, mas fie glauben - und das ift doch bei mei= tem der größte Theil von dem, mas fie ju miffen vorgeben, oder zu miffen fich einbilden - unter dem Man= tel tragen. Man laffe doch Jeden so viele Worte tragen, als er nur unter feinem Mantel beherbergen fann, und zwinge bie Trager fo wenig, Diefen Wortfram ju enthullen, als uns Andere, uns mit Danteln und einer folden Worterlaft ju behangen - falls wir felbft nicht wollen. - Des Menschen Wille ift fein Sim melreich. - Doch um wieder zur Poeffe einzulenken, bei der man nur ju leicht Absprunge machen fann, fo trete ich dem hoben Praesidio vollständig bei, daß die gegenwättige mit Erbfunde beladene Poefie im Pa= radiese nicht im Schwange gewesen. Lebhaft fann ich mir vorstellen, daß die bamalige Profa fo ein englisches liebliches Wefen an fich batte, daß es, wenn ich fo

fagen foll, Poeffe ohne Dichtung war. Merft euch Dies, ihr guten Dichter, und legt nicht ju viel Gewurg an naturliche Roft! denn in Wahrheit, das fest fein autes Blut. - Wenn innere Burde fich mit außerlicher Pracht vereinigt; wenn der 3weck fo edel ift, wie die Ausführung: bann ift Profa Poeffe, deren fich Miemand ichamen darf. - Wenn Poefie unfere Aufmunterung, nicht unfer Biel, unfer Mittel, nicht unfer Swed ift: o, bann verlohnt es der Dube, ein Poet gu fenn - und Plato felbft mar es, ber blog Aftervoeten des Landes verwies, das indef auch nicht in rerum natura, fondern in der Poefie existirte. In einer voetifchen Re= publik Poeten nicht dulden wollen, ist mahrlich sonderbar! Adam und Eva im Paradicfe befanden fich übris gens gar nicht in der Nothwendigfeit, jur Dichtfunft ibre Buflucht gu nehmen: fie batten bei'm lieben Gott eine offene Safel, und Alles, mas fie nur dachten (es sum Bunfchen tommen gu laffen, hatten fie nicht nos thia), fand vor ihnen. Auf Anafreontische Unlockungen durfte es der verliebte Abam nicht ftuberifch anlegen. Eva liebte nicht fich, fondern ibn, fo wie auch feine Liebe nicht aus Erkenntlichkeit, fondern aus Bergens= neigung, über Alles ging - und fo auch über ihn felbit! - Den Apfel, Bater Adam, batteft du nicht aus ihren Sanden nehmen follen, fo lieblich fie ibn auch abgeschält batte! - Poefie lehrt indef, nicht bloß auf's Wort, fondern auch auf den Ion merken; und baben Gedanken allein auf den Ausdruck und nicht auch auf den Ion Cinfluß? Giebt es nicht eine gewiffe Hufgeblafenheit der Worte, die man Bauernftoly nennen fonnte, welcher wahrlich die unertraglichfte aller Stolgarten ift und felbst über den Stotz der Beiligfeit geht?

Reden ift Runft; recht reden ift Natur. 2Babre Chrbegierde ift die Poefie bei unfern Sandlungen und bei unfern Worten. Die bochfte Sprache ift die, welche jeden Wortput verfchmabet, und feinen Ruhm wegen ber Ausdrude, fondern megen der Gedanten, die in ben Worten enthalten find, fuchet und findet. Dan trachte nach Gedanken am erften, und Worte und ihre Geberden, der Ion und alles Andere, wird uns jufallen von felbft. - Ich hatte fehr viel darum gege= ben, den wirklichen Mam und auch die jungfrauliche Eva singreden oder redfingen zu boren. Singen ift die Musit des ledigen. Svielen die Musit des eheli= den Standes, in welchem man die Stimme verliert, man weiß nicht wie! Bei fo manchem großen para= Diefischen Berlufte verlor das erfte Paar auch feine Stim= me. Jammer und Schade! - 2Bas die Instrumental= mufit betrifft, fo entstand fie nicht im Paradiefe; Abam und Eva hatten vielmehr ju jener gludlichen Beit ein Freibillet, das Spharenconcert ju befuchen, wenn fle wollten, und nur nach dem betrübten Gundenfalle abmte der Mensch auf einer Robrpfeife nach, was er fo im Großen gehort hatte. Welch ein Abfall! vom Spharenton gur Schaferflote! Go fieht es mit dem Stande der Unschuld und dem Stande der Sunden in Rudficht der Ging = und Dichtfunft aus. Singen beift: mit der Bunge bichten; und Inftrumentalmufik beifit: Gefang leblofer Gefchopfe, welchen ber Mensch die Gingestimme gelofet hat. Bas den Stand der Gnaden im alten Bunde anbetrifft, dem Se. hochwurden in Gnaden gewogen find, fo war er nichts weiter, als eine Gilhouette; deffen ungeachtet gab es in diefem Gilhouetten = Gnadenftande - gang

vortreffliche Gefange: 4. B. ben Lobgefang Mofis, bas Lied, welches ber Prophet Jefaias feinem Better von feinem Weinberge fang, den Lobgefang des Ronigs Siefia, ale er wieder gefund geworden mar. - Und was foll ich von dem Ergfanger, dem foniglichen Bros pheten David, fagen, ber, wenn gleich abnenarnt, doch febr liederreich mar! Auch mußte er mobl, mas fich für einen fingenden Ronig ichicft; feinem Undern, als bem Ronig aller Ronige, bedicirte er feine Lieber. Er erlaubte fich fein Unafreontisches verfängliches Grud, felbit nicht auf die Bathfeba. Bafilius meint, der beilige Geift babe fich Dtube gegeben, die gange Bibel in Berfe ju bringen, ba er dem David die Pfalmen Dictirte. Bas den neuen Bund betrifft, fo mill es anscheinen, daß es darin eigentlich feine Dichtfunft. fondern Geift und Wahrheit gebe; In dem Munde bes Stifters der christlichen Religion ift fein Betrug und felbft feine Dichtfunft (ein erlaubter Seelenbetrug) ju finden; und wenn er gleich furt vor feinen letten Leiden den Lobgefang, wohl zu merfen, fprach, fo war dody dies ein Stud vom Ofterlamm, das unfer bert off weil es Gitte im Lande war. Ber hat unter taus fend und abermal taufend Behauptungen von-feiner Perfon und Lehre die Angabe' gewagt, daß er Diche ter oder Dichterehelferehelfet, Dufitus, gemefen fen? - Einwendungen? Gut! fie mogen fich boren, aber, auch widerlegen laffen. Giebt es nicht Poefie en gros und en détail? Der farfe Glaube, den der Stifter bes Chriftenthums an Gott, und das Butrauen, bas er ju feinem Werfe hatte, welches er im Ramen Gottes begann - waren das nicht Beweife einer erhabe= nen Ginbildungefraft, die feinen Geift ftarfte und bei

ligte? Sein Ropf und fein Berg arbeiteten in großen Maffen; - fo in's Große ging fein Weiser vor ibm. - Belde Menfchenfreundlichfeit! Bu den Aufschluffen; die er und gab, ift ein bloffer Profaift nicht im Stande. Geht! in Gott dem Beren zeigte er uns mit Fingern den Bater .- Bater find nicht fur Symnen, und nirgende find Symnen Rindern Gottes gur Pflicht gemacht: - bas Gebet gwar, welches freilich eine Urt von Voeffe ift; doch beteten Denfchen vor feis ner Reit. Und nimmt man Voeffe in adttlich bo. bem Ginn - ift es dann der bochften Bernunft felbit eine Schande, fich mit Voeffe zu verbinden? Rann es ber gangen chriftlichen Lehre jum Borwurf gereichen. wenn fie die Dichtfunft der Bernunft genannt mird? Diese Bemerfungen eröffnen von felbft ein Reld gur ichonen Ruganwendung. Alles in der Ratur, aus fer bem Menfchen, geht mußig, es fep benn, bag ber Menich es anstrengt; und dann arbeiten Ochfe, Pferd und Efel nicht fur fich, fondern fur den Denfchen; der Mensch allein ift der Arbeiter im Weinberge der Ras tur und ber Sittlichfeit. Un ihm fann man feben, mas Konigen obliegt, wenn fie diefen Ramen verdies nen. - Der Ronig der Erde, der Denfch, bat gewiß nicht Beit, wenn er treu ift in feinem Berufe, fich mit brotlofen Runften abzugeben, fich fur Spottgeld, für Schandbote ju vertaufen, und über Klingflang feine Regierungsgeschäfte ju verfaumen. Ber verlangt aber auch von ihm, daß er das Dichterhandwerf treis be? Es ift genug, daß er Dilettant fen. - Bei diesem Wegweiser wird der Mensch gerade so viel wie die Dichtfunft gewinnen. Allerdings bleibt der Denfc der Radischopfer auf Gottes Erdboden; und wohl ibm.

wenn er fleiftig ift, in guten Werfen zu trachten nach dem emigen Leben! - Gein Diesfeitiges Leben foll nicht funftliche Irrungen, nicht unvorgefebene Begebenbeiten, nicht verschlungene Gordische Anoten und funftreiche Muflofungen, felbft nicht pompreiche, mit Philoso= phie farf gewurzte Gentengen, nicht Lippengrundfate enthalten; eine lange einfache Sandlung ift fein 2Banbel, ber ficher und fest jum Biele fortichreitet. "- Das find Berfe in der moralifden Welt, in ber unfichtbas ren Rirche, in Jerufalem, welches, mit Emr. Boch wurden Erlaubnif, nicht von Menfchenbanden gemacht ift. Wer fann jum moralifden Erdenchaos forechene es werde Licht! - Borbehalten ift es dem Denfchen, vermittelft des Lichtes der Bernunft die feche Sagewerke all mablig bervorzubringen, bis der Sabbath einbricht, ber Sag ber Rube! bas taufendiabrige Reich - ber Buftand, da Engel und Menfchen fich wechfelsmeife befuchen werden. Ena, maren wir da! Seelenweide! Bergenefreude! himmlifch Manna! Salleluja, Soffanna!



Hossana, rief die Mitterin auf, ohne daß ein Blig zu sehen, ein Knall zu horen war, und eine Fluch = oder Gnadenthur sich aufthat. Der Ritter reichte ihr aus Beifall die Hand. — UBE wiederholte das mutterliche Hossanna. — Und galt dies etwa dem unvorgreiflichen Borfchlage des zu Gebet, Gefang und Dienst verbundensten Dieners? Mimmermehr! Die Nitterin suhlte seine Beitschweisigsteit so gut, wie wir. Dem Gastvetter galt es, der durch

fo manche gute und bofe Geruchte in Rofenthal gegangen war; ihm und feiner Behauptung:

"Berechtigfeit in den Anfang der Belt, "Philosophen dagegen es in die spateste Bu-

Dies Thema gab Gelegenheit jum Streit und Widerfreit, wodurch das Dreiblatt einer Kamilie begeistert ward, bas mahrlich Genoffen des Reiches Gottes ju fenn verdientel Gang ungezwungen fam die Ritterin zu ein Vaar Gefchichten, die ihr auf dem Bergen lagen, und die den Ramen Sofianna = Gefdichtchen erbielten. - Gie batte unter vielerlei Urmen (in ihrem Mitterfige waren feine) auch eine Rlaffe, die viertel= jahrlich nach Rofenthal wallfahrtete, um ihre Penfionen abzuholen. Urme diefer Rlaffe famen bestandig gu Zwolfen; und Diefe Apostelgabl geleitete fich unter kinander, und ward, außer der Mitgabe, in Rofenthal wier und zwanzig Stunden reichlich bewirthet. - Nie verfaumte es die Ritterin, mit diefen 3molfen ju Li= fche zu figen. Gie nannte fie ihre Schildereien. fammlung, und fein Maler der alten und neuen Beit hat folche Gruppen bargeftellt; wahrlich feiner! Beute aber verlangte Gine diefer 3molf geheime Unterredung. "haben Sie Dant, gnadige Frau," fing fie an, als fie mit der Ritterin allein war, ,, fur Ihre Gute: und wenn ich gleich von dem Ihrigen nehmen muß, um es Ihnen ju geben, fo freu' ich mich doch, baß diefe Stunde fam, und ich wenigstens auf diefe Art geben fann. - Ich theilte den Jahrgehalt, den Sie mir bewilligten, mit einer ungludlichen Mutter, Die drei Meilen von mir lebt, und die nur das Unglud

mit mir verband. - Ein heiliges Band! Conft find wir nicht Bermandte. Diefe Mutter ift gludlich gemorden, und bedarf meiner Theilung nicht mehr." -Edles Beib! fagte die Ritterin, und verftummte. -Dur erft nad einigen Minuten mar fie im Stande, fich nach ber Beranderung bes Unglude in Glud gu erfundigen. Der edlen Ritterin fiel die Legende vom ungebornen Ungludlichen ein, welcher fich aus einem Glücklichen in einen Unglücklichen verwandelte: ein Rall, der fich ofter ereignet! Mus dem Buge, baff es eine Mutter betraf, glaubte die Mitterin ficher abnehmen zu fonnen, die Rinder hatten die Mutter unaluetlich gemacht, und der Jod, der Armen und Ungludlichen naturlicher Bormund, mare auch biet ber Beforderer ju dem Glude der Mutter geworden. Richt alfo. Die Mutter batte einen franken Gobn, den fie icon einige Jahre auf dem Bette martete und pfleate, und diefen hatte fie verfauft! - Berfauft? fubr die Mitterin auf. - Bum Glud verfauft, erwiederte die Gine von den Smolfen! - Die Mutter, fette fie bingu, bielt den Raufer fur einen Urgt, obgleich feine Physiognomie ihr gutiger vorfam, als viele bergleichen herren mit glubenden Bangen und Menfchenfleischmeffern fie zu haben pflegen. Er gab ihr dreißig Thaler; und mas fonnte das arme Beib fich anders porstellen, als daß der Raufer eine Medicinprobe mit diesem Ungludlichen machen murde? - Da fie indef überzeugt war, daß der abgezehrte, vollig entnervte Rorper ihres Cohnes feine Probe auszuhalten im Stanbe mare, fo glaubte fie einen vortrefflichen Sandel ge= macht ju haben, den ihr der liebe Gott verzeihen mur= de, und gewiß auch vergieben bat. Der frante Gobn

williate nicht etwa bloß in biefen Rauf ein, fondern verlangte ibn durchaus. Er empfand, wie fchwer er feiner Mutter fiel. - Die Borftellung, ber Raufer tonne nichts anders als ein Argt fenn, brachte die Dutter noch auf die einzige Bedingung, daß ibr Gobn nach feinem Ableben in feinem Unatomie = Saufe aufgestellt werden mochte. Unbedentlich ging der Raufer Diefe Bedingung ein. Nicht nur die halbe Penfion, fondern auch diefe dreifig Reichsthaler bat fie dazu anmenden muffen, die Argeneien und die Mergte fur ibren Cobn bis ju diefem Rauf. und Berfaufs . Contract ju berichtigen. - (Daber ber Groff mider Merste, unter benen es gewiß gute Denfchen giebt!) Ein Bettel. ben der Raufer dem Schulmeifter behandigte, diente gum Wegweiser, von dem Schicksale des Rranten Nachricht einzugieben. Diefer Bettel mar der Mutter nur megen des Angtomie = Saufes von Erheblichfeit. Der Beg. weiser indeft zeigte nicht geradezu, fondern durch unglaubliche Ummege: der Raufer wollte unbefannt bleis ben. - Durch treue Rur und Bartung genas ber Rrante in drei Monaten, ift gefund wie ein Gifch und in den Gutern des Raufers! - "Bie? diefer Un. menfch faufte fich einen Unterthan? - erhandelte ibn fo mobifeil, weil er vielleicht fein Uebel beffer fannte, um ihn und feine Rachtommen ju Stlaven ju erniedris gen?" - Gnabige Frau, ber Jungling bestand barauf. Unterthan ju fenn. Ich bin bezahlt, fagte er; und in der That, wenn je ein Mann Unterthanen ju haben verdiente, fo find Gie es, fagte er ju feinem Raufer. Nichte! der Raufer folig es aus - und der junge Menfch arbeitet als Preier, und ift jest fcon im Stande, feine Mutter nicht nur ju unterftußen, fondern wird

fie noch in diefem Jahre fammt ihrer Familie ju fich nehmen, fo bald er durch feine Braut Luife Gelbfteigenthumer eines fchonen Freigutes geworden ift! —

3br babt mich bewegt, gutes Beib, fagte die Ritterin! 3ch babe mich groblich an dem edlen Manne verfündigt. - Das gewöhnliche Loos edler Manner, an denen man fich gemeiniglich verfundiget, wenn baacaen Unedle die Runft verfteben, ihre Sandlungen ausjuftaffiren! - Dicht mahr, Mutter, der Rauf hat etwas Befremdendes? - Freilich, gnadige Frau, ift bem braven Beren auch in unferer Gegend viel zu viel gefcheben, befonders weil er es bei diefem Rauf nicht bewenden ließ. - Dicht? - Er faufte noch einem Dorf. richter einen Dieb fur 100 Thaler ab. - Diefer Unaluefliche mar in der Untersuchung, als der Raufer durchreifte. Der Dorfrichter bat die Dleinung, daß ein Diebstahl, wenn er erfest ift, mit Strafe überfeben werden fonne. Gehr unrecht! Ift ber Diebstahl aber aus Roth begangen, fo mag es wohl fo unrecht nicht fenn. - Wer das Berbrechen bindert, fagte Die Ritterin, thut dem Lande Gutes (und mir fen es erlaubt. bingugufeben, daß ein John Soward, der in diefet Absicht reifet, noch zu munfchen ift.) Es fen! Diefer Dieb bieß ein Umtreiber, weil er neun Meilen im Ums freise nicht zu Saufe gehorte. Der Raufer bezahlte 100 Thaler, und diefer Dieb bat, beifit es, fur feinen Bater gestoblen, um ibn aus dem Gefangniffe ju befreien, worin er diefer Schuld halber ichmachtete. Det gutige Berr wollte, nachdem er die Umftande vernahm. den Dieb auf det Stelle entlaffen; allein der Dieb mar viel zu ehrlich, um fich mit diefem Losfpruche zu begnus gen. Ceine Abficht, es gang abzuarbeiten, bat er nicht

erfullt. Seines Batere Schwester ward durch den Raufer bequemt, fich ihres Bruders anzunehmen; und diefe burch Migverstandniffe entzweite Familie lebt jest einmuthig bei einander; ein Lebensglud, wozu die guten Menschen nicht gefommen waren, wenn der Bater nicht im Gefangniffe gefchmachtet, ber Gohn nicht geflohlen , ber Richter nicht vertauft, und der edle Mann nicht gefauft hatte! - Der begludte Denfchen= Rauffe und Sandelsmann wird jest von der gangen Familie gefegnet. Benn er doch alle Gefangniffe und alle Sospitaler abfaufte! - Ber et ift? Der Begipeifer geigte nicht geradegu, fondern burch unglaubliche Ummege; und wie viele Rreut = und Querguge mußt' ich machen, wenn ich in Gegenwart meiner Lefer mir die Dlube geben wollte, ibm fo nachjufpus ren, wie die Mitterin, die bier ihr Berg im Spiegel fab! Mit Ginem Worte, es ift der Gaftvetter! -

Der Ritter hatte Thranen in den Augen; der Ritzterin entfielen sie. Unfer Held sah Beide an. Er versftand zu fühlen, was diese Thranen bedeuteten; doch weinte er nicht. —

Nach dieser herzstärkung wollen wir die Vorlesung fortsetzen. Bei jener laßt uns munschen: Erhalt uns herr bei guter That! — Wahrlich es verstohnt, bei dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, des Gastvetters zu denken, der keine handlung auf Subseription that oder Lob sich pranumeriren ließ. — Wer von Dankbarkeit leben wollte — wurde der übers haupt nicht Hungers sterben?

... Erhalt uns herr bei guter That!

Tar, is upu acuanici 🕇

Finden sich irgendwo Spuren, daß die Junger des Stifters des Christenthums und seine Apostel instrumentals und vocalmusikalisch gewesen sind? Schwerslich! Doch, ward nicht Geist Gottes über sie ausgesgessen? wurden sie nicht begeistert? war ihr Pfingstagsentschluß, voll des heiligen Geistes, prosaisch? Man vergesse nicht, daß es eine Poesie im gottslich hohen Sinne giebt. Plinius in seiner Apolosgie des ersten Christenthums bekundet blindheidnisch, daß die Christen an gewissen Tagen Christo zu Ehren gesungen hatten! Zugegeben; allein warum? Um im Handeln ihm Ehre zu machen, und sich auszusordern, den Wischen dessen zu thun, der ihn gesandt hatte.

Beifpiele find ftarfer, als Worte; und giebt es nicht bobe poctische Thaten, denen das Feuer der Ginbildungsfraft fo wenig entgegen ift, daß es vielmehr eine dergleichen Beiftes = und Bergensftimmung bewirft? 2Bas ift blendender Wortglang gegen edle That? Durch fie wird man erfchuttert, überwältiget, und lebendig überzeugt. Der Duth und der Troft der Rothwendigs feit, welcher Seelen von Inhalt und Rachdrud eigen ift - was hat der nicht ausgerichtet, wie viele bewunberungswurdige Martyrer gezogen! Richt immer, nicht von Jedem werden diese Thaten-Epopeen gefordert! -Doch fommt es im neuen Bunde durchaus auf moralifche Sinnesveranderung an; und wenn gleich diefe allerdings durch falt vorgetragene Grundfabe angefangen wird, so giebt es doch Falle, wo wir die Nachhulfe der Ginbildungstraft und Glaubeneftartung bedurfen, um fie gu vollenden und fie in Werfen barguftellen. Man fage nicht, Dichtfunft fen Beuchelei. Seift fich gut antleiden : beucheln? und ift Dichtfunft mehr ober.

meniger, als Berfinnlichung, ale Menschwerdung ber Grundfaße der Geele? mehr als Darftellung des inneren Menschen - bes Geistes, der in und ift, ohne melchen feine Sandlung verstanden und beurtheilt werden fann? Gin reines Berg und reine Gefinnungen abeln unfer Thun, und weifen ihm feine Rlaffe an; - und fommt man durch Gefang und durch die Berbindung des Jons, des Textes und der Melodie nicht ju jener christlichen Sarmonie, ju jener Bruder = und Schwesterliebe, vermittelft deren man nur Gin Berg und Gine Geele ift? Gott belfe und ju feinem Reiche, wo Mues und gufallt, ohne daß wir, wie jest, durch verderbliche Lotto's entfraftet werden, und auch bei'm bochften Loofe, wegen der vorigen vielen Berlufte, arm bleiben! - Thorheit vereinigt oft die, welche durch Gefinnungen getrennet maren; ber Gefang ftimmt Dens! fchen zu einerlei Gefinnungen. - Bas in der Rranfbeit frifde Luft bewirft, das leiftet der fanfte Sauch der edelften Empfindungen bei verftimmten Gemuthern. - Recht und Gerechtigfeit ubt man bier nicht nach Unleitung des finftern abschreckenden Gefesbuches, fonbern nach dem Evangelio ber Borftellung, daß fein Mensch gang bofe fen, ob er gleich auch nicht gang gut ju fenn die Chre bat. Was Billigfeit ift, Dies große Problem lagt fich, fcheint es mir, nur durch Voefie auflofen. - Gefang follte bloß negativen Bortbeil bringen, und den nicht befriedigen, der auf etwas Dos fitives ausgeht? Mit nichten! - Gprich, und du bift mein Mitmenfch. Ginge; und wir find Brus der und Schwestern! -

Db der Gastvetter Gefang liebt? fragte die Ritterin den Ritter. Ich glaube nicht, erwiederte diefer. Wer handelt, fingt nicht. — Richt doch, guter Ritter, fingen die Neu-Franken nicht eben so viel, wie die als ten? Freilich andere Lieder!

Das mare ein Wort in's Rreug; jest noch eins

in die Quer.

Der Gefang, fagt ein großes Rirchenlicht, der Gefang macht mit ben Engeln Alliang; der Teufel, ber Drache, die Schlange weicht, wenn gefungen wird. Ein Lied hilft arbeiten, und ift die beste Befellichaft in der Ginfamfeit; es verfohnt unfern Schubgeift; wenn wir ibn durch eine Thorheit bofe machten, und wenn er ichon den Sut genommen bat, um wegzugeben, bleibt er doch, und fest fich wohl gar nieder. Der Gefang ift der Schwur der Bruderliebe, des Menschenbundes; - ift Opfersprache; - man bort nur Gine Stimme, wenn Saft gehalten wird. - Er ift eine Morgen = und Abenddammerung, wo es weder ju hell noch ju dun= fel ift. - Man wird durch den Inhalt eines Liedes allmählig - befponnen, wurd' ich fagen, wenn man nicht bierbei an die Spinne denfen mußte. Go geht es mit den beften Bergleichungen! fie find muthis gen Pferden abnlich, die, ebe man's dentt, den folgi= renden Reiter ju Gottes Erdboden werfen. - Ein Lied bringt Thranen, und trocfnet fie. - Es ift ein Rauchwert, das die Wolfen theilt und jum herrn bringt un= gemeldet. - Die meiften Gedanken der Denfchen find fie nicht in dunfle Farben gefleidet? Wir Geifts lichen gieben ihnen nicht felten eine Meverende, einen langen schwarzen Rock an, wo nur ein fleiner weißer Blid angebracht ift. - Spendet die Poefie nicht die beffen, ichonfien, angemeffenften Rleider? - Geiftig find fie, und weit leichter, als die Gewander, welche

Die Allten ihren Gottinnen umwarfen. - Will man wiffen, wie der Dichter fich vom Mathematifer und Philosophen unterfcheide? Bu dienen. Der Mathematifer ift ein Gogendiener; gleich bat er eine Rigur, die er fieht und anbetet: - ein goldenes Ralb, murden Spotter fagen; mas fagen aber die nicht Mues! Richt= footter murden ermagen, daß ein Mathematifer feiner Riguren balber beneidet zu werden verdient, weil er vermittelft ibrer felten vergift, mas er einmal weiß. Er bat fein Gelander, woran er fich halt. Rorperlich ift er; ber Dichter geistig; - er fieht Geifter, er ichafft fich heerschaaren. - Gelbft mer ihn lieft, wird begeis ftert, obgleich freilich nicht aus jedem Bolge feiner Les fer ein Mertur, und aus jedem Golde feiner Leferinnen ein Trauring Luthers wird. Der eigentliche Philosoph balt fich weder an Korper noch an Geifter, bort und fieht nichts, als fich felbft, und ift gemeiniglich fo verrathen und verkauft, fo verlaffen wie ein Ginfiedler, der nicht von Giner Stelle fommt, Der fich felbft fchlagt, fich mit fich felbft vertragt - und hinten und vorn, im Audieng =, im Wohn = und Schlafftubchen überall nichts als fein vervielfältigtes Ich hat. Der Philo= foob theilt feinem Spftem feinen Ramen mit, und tauft feine Glode; der Dichter thut Bergicht auf Diefe eigene Chre. Satte bod, denft er, Chriftophorus Co= lumbus das Glud nicht, daß fein entdedter Erdtheil Columba bieß! In einer Rothtaufe (mit Emr. Soch= wurden gefälligfter Erlaubnif ) erhielt diefer Erdtheil ben Ramen Amerika nach dem Befpucius Amerikus. Saben wir eine Somerifche Pocfie, ob man gleich in Scherz eine Pindarifche, eine Boragifche Dde fagt, um den, der fie gemacht bat, jum Stlaven des Vindar

und horag, bochftens ju ihrem Freigelaffenen, ju erbeben oder zu erniedrigen? Man fagt, die Philosophie fonne oft jur Granfheit ausarten; und da ift fein probateres Mittel, als Poefie. - Recipe, das Ueberfinn= liche den Ginnen wenigstens naber ju bringen; und Dies ift der Beruf des Dichters. Ein Philosoph will der Seelenmann fenn; aber macht er ibn nicht oft bloß? Er ift die luftige Perfon auf dem Engelsthea= ter, bei aller Chrbarfeit, die er fich beizulegen pflegt. Der Dichter, ein boberer Chemicus ber Geelen, verwandelt die tieffte, abstractefte Philosophie in die Spra= de des gemeinen Lebens. Durch diefe bobere Seelen= Chemie findet der Dichter zuweilen den Stein der Bei= fen, den die Philosophie immer sucht. Die wird er aus feiner gebuckten Stellung heraustommen, und fingen und fpringen, oder nur fich gerade halten, welches doch der Vorzug des Menschen ift! - In der achten Woeffe geluften freilich jumeilen Empfindungen und Ge= banten gegen einander, und diefer Wettstreit, der den Streit in und zwifden Geift und Fleifd, zwifden Ber= stand und Willen ziemlich abbildet, macht die Poeffe ju einer fo menfchlichen Gache, daß man mit Bahr= beit fagen tonnte, der Denfch fen im Gedicht qes troffen. Getroffen! und wer wird fein eigenes Rleifch baffen? wer fich felbft verläugnen? - Dody, nicht nur uns felbst brachte die Dichtfunft uns naber, fon= dern auch dem Unerforschlichen, mit dem der Mensch vermittelft feines Geiftes verwandt ift! - Der Dicht= funft haben wir diefe Entdedung ju danken. Gottes= dienst entstand nicht eber, als da der Rram der Ebrens bezeugungen unter den Menschen anfing; bis dabin mar Gott Bater, Andacht hohes Andenken an ibn, und die

Folge davon Ergebung und Unhanglichkeit an diefen unfichtbaren Vater. — Wie viel Stoff beut fich hier zu einer Dichter-Theodicce dar! Doch verfteht die Dicht- tunft zu verstummen. — Wahrlich, eine große Runft! —

(hier lachelte die Mitterin, der Mitter gleichfalls.
— Schwerlich wird man um die Antwort bei der Frase warum? verlegen feyn. — Man las weiter, wie folget.)

Aus diesem Allen beantwortet sich die gegebene Frage von felbst: ob nämlich der Papst aus der zweisten Reihe des herrlichen Liedes:

Erhalt' une, herr, bei beinem Bort, und fteur' bes Papft's und Turten Mord!

wegbleiben, und diefes Lutherische Meisterftuck in diefer Beile verandert, oder mohl gar verbeffert werden fonne? Der Subordination unbefchadet, die mir gegen Luthern, Diesen Paulum post Paulum, beimobnt, der dem Petro sine Petro fo manches bofe Stundlein machte, wird es mir crlaubt fenn, mein Berg auszuschutten, wobei das auserwählte Reformations = Ruftzeug gewiß nichts einbuffen foll. Wie viel fonnte man aus dem thatigen Leben Luthers ausheben, mas ein Lob = und Danflied fur fo vieles Beil verdiente, das er uns erwied! - Mus diefem Bielen nur blutwenig. - Luther erblickte das Licht der Welt, in der er fein fleines Licht werden follte, ju Gisleben; eigentlich ftammte er aus Mora unweit Salzungen. Alles, mas groß werden foll, fommt unterweges - und unerwartet jur Belt; recht, als ob es nicht langer verschloffen bleiben fonnte; es will Licht feben. Vivit, war Luthers Lofung; und fann es nicht auch von jedem feiner Worte und Werfe beißen: vivit, es lebt? Er wollte Jura ftubiren; ba

aber ber Blis ibm einen feiner guten Freunde bei'm Epazierengeben von der Geite fchlug, fo ward aus eis nem ichnaubenden Caulus ein Apostel Paulus. Den gradum Doctoris nahm er von dem gelehrten, fo ge= nannten ABCdario Andrea Bodensteinio Carolstadio an - (bei diefer Gelegenheit mache ich dem jun= gen Beren meine tiefe Verbeugung ) und ftarb - nach Art großer Manner, die, nach vielem Sin= und Ber= reifen, gemeiniglich ba, wo fie geboren worden, ihr Leben ichließen - ju Gibleben. - Tout comme chez nous. Che ich indef in diefen Schlaftrunt von Abbandlung, wie Luther nach Gisleben, beimfebre, fep mir die Bemerfung ad rhombum erlaubt, daß D. Que ther einen guten Alt gefungen bat. In diefem Alt fang er, wenn der Papft ibn bannte und gar ubel plagte:

Erhalt' une, herr, bei beinem Wort, und fteur' bes Papft's und Turfen Mord!

Wahrlich ein Lied, im Alt zu singen! Doch was bleibt ohne Tadel? — Unter vielen gelehrten Kletten, die sich an dieses Schrenlied setzen, gehört auch die Fragslette: ob dies Lied nicht den Religionsfrieden store? Ich würste in meiner Einfalt fragen, ob der Papst (den Türsfen noch bei Seite) ein Erbseind sey? und ob, wenn er es ist, man seinen Erbseinden sluchen könne? Hier unsers Orts hat der Papst sich einen Sevatterstand gesfallen lassen. — Freilich läßt sich über diesen Sevattersstand sowielem sie über diese Erbseindschaft sagen, und um Eins von diesem Vielen zu bemerken: es läßt sich hier noch mehr denken. — Oft spricht man ein gerechstes Urtheil so start aus, daß es unrecht wird. Wenn man Schuldigen mit einer Art von Wush begegnet —

wer kann sich entbrechen, sie für unschuldig zu halten? Eine ungestüme Thatigkeit bringt Alles gerades Weges in Unthätigkeit, und sind Spikur und die Spikurcer nicht eben so weit von einander entfernt, wie Papst und Papstler, wie Luther und Lutheraner? Auch war der Papst zu Luthers Zeiten ein weit wunderlicherer Deisliger, als ein Papst unserer Zeit. Umstände andern die Sache. Ich verarge Luthern so wenig den Papst in seinem Liede: Erhalt' uns Herr we, als ich ihm die Grabschrift übel deute, die er sich selbst seite:

Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, Papa!

Luther lebt in ihr! vivit! — Zerrinnt gewohnlich Als les nach dem Ableben des Eroberers, was er in seinem Leben mit Feuer und Schwert gewann; halt die Nath nur selten, wodurch dergleichen gewaltige Schneisder vor dem Herrn Provinzen an einander heften, — so wirken achte Arbeiter im Reiche Gottes noch mehr, als in ihrem Leben; sie stehen auf von den Todten, Halleluja! — Blieb Luthers Grabschrift eine unerfüllte Weissaung? Und wem widersetzt sich Luther in unserm Textliede? Leibeigenen oder Feinden des Christenthums? Ift es endlich wirklich Unheil, das unser Sanger über sie ausschüttet? — Ich sind' es nicht.

Und fturg' fie in bie Grub' herein, Die fie machen ben Chriften bein!

Das lagt fich horen! Gie find ihre felbsteigenen Todtens graber. Darf ich hier einen Ausfall auf Lutherische Papste magen? Giebt es nicht im Lutherthum Bauchs pfaffen, die ihren Champagner trinken, wahrend ans bere ibrer Collegen fich Glud wunfden, wenn bei'm boben Rirchenpatron die Ermahnung Pauli erfüllt mird: trint' ein wenig Beine deines fcmachen Magens balber? Diefes Wenig wird an Seffionstagen in dem neuen Jerufalem in Biel verwandelt, und es ift an mir erfullet worden, mas gefdrieben ftebet: Gi du frommer und getreuer Rnecht, du bift über wenig treu gemefen, ich will dich über viel feten; - gebe ein, und fo weiter. - Die fetten Rube belfen den magern jufchende aus! Confiftorialrathe, General = und Gpe= cial = Superintendenten, und wie dies folge Bolt weis ter heißt, figelt feinen Gaumen, und ehret Gott mit feinen Lippen; doch ift fein Berg, das feinen Gig im Magen hat, fern von ihm! Es ift an ihm, nach der Typit jenes Wiglinges, erfullt, mas das Borbild der Schlange befaget, die verflucht mard - auf dem Bauche ju geben ihr Lebenlang. - Wider diefe Baalspfaffen, die auf Mosis Stublen figen, Schwert des Geren und Gideon! ftung' fie in die Grub binein! --

Die Rangliste, welche in unserm Singetexte besobachtet wird — ist sie etwa poetische Licenz, oder ein Sylbenmaaßzwang? Mit nichten! dem geistlichen Stanz de eignet und gebührt auch bei'm Morde die Ehre.

— Zwar glaub' ich, daß Se. Heiligkeit, cum reservatione reservandorum, sobald von affentlichen Mordfallen die Rede ist, es so genau nicht genommen haben wurde, dem turtischen Kaiser die rechte Hand und die Evangelienseite abzutreten, indem der Erste in der Grube (bei der ihm nicht abzustreitenden Ehre der Erste zu sehn) doch schlechter daran ist, als der, welscher über ihn fällt. — Nach einer bebrauchten Juristenzregel ist gegen den zu sprechen, durch dessen Schuld

bie Sprache im Vortrage nicht deutlich genug ausfiel. - Mord! die Berren Juriften, von denen weder ex notorietate noch testantibus actis hervorgeht, daß sie gute Chriften find, eignen fich die Renntnig von Dord und Todtichlag privative ju! Warum nicht gar! menn die auten herren nur die Bibel gur Sand nebe men wollten, wie fo Manches fonnten fie uber Mord und Sodtichlag lernen, worüber in ihren Gefetbuchern ein altum silentium berricht! Giebt es nicht groben und feinen Todtichlag; und tritt nicht diefe Gintheilung auch bei'm Morde ein? Denfen die eingeschranften, traftlofen Gefetssuppen an den fconen Mord fur die Ehre Gottes und bes Baterlandes? an die gefegneten beiligen Rriege, wo Behntaufend fallen jur Rechten und Behntaufend gur Linten? wo derjenige, der am beften wurgt, der Größte, nicht im himmelreich, fondern auf Erden ift und (nach der Kleiderordnung der Bahnargte, Die fich mit ihren ausgewürgten Bahnen behangen) ein Band erhalt, welches nur dann den Mann giert, wenn bas Rleid in Menschenblut gefarbt ift, wie das Rleid Josephe, das feine Bruder in Bodfeblut tauchten? Die Rrage: "Rann der Gott lieben, den er nicht fiehet, ber gange Schaaren feiner Bruder hinrichtet, die er fiebet?" verdient die eine Antwort? - Die in der Welt macht der Pluralis einen folden Unterschied ge= gen den Singularis, wie bier! Das Ungftgefchrei der Wittwen ift den herren Rriegestnechten ein Allegro; bie Thranen der verwaiseten Tochter ein Berg erquicken= des Andante; Blig und Donner ift ihnen angenehmer, als die fegnende Conne; mit Pestileng, ansteckenden Geuchen, Feuers =, Maffers =, Sungers = und aller mog= lichen Roth leben fie in Gemeinschaft ber Guter; fie

theffen ibre Glegedzeichen mit biefen ihren Spiefigefellen und Amtebrudern. Wenn Giner todtgefchlagen wird, ift es Mord; wenn Behntaufend durch das Comert fallen, ift es Beldenthat. Der Didrder eines Menfchen wird auf einem ichimpflichen Rarren gur Schadelftatte geführt: der Beld, der Zehntausend binrichtet, wird in einem Triumphmagen, den Bruder der Erschlagenen gieben, eingeholt! - und die Tochter bes Landes fingen: Saul bat Taufend, David Behntaufend gefchlagen. Hach eingeschrantten Privatgefegen murde man Belden fammt ihren Spiefigefellen: Di order, und ihre Lager Di or= bergruben nennen fonnen; und doch geluftete im alten Bunde Engel, dies Menfchenschachspiel nicht etwa als Bolontare angufeben, fondern felbft Sand an's Werf ju legen, und in ftiller Racht Saufende bingurichten. Der Unterschied, wenn man fich allein auf feine eigene Sand betrinft, und wenn es in Gefellichaft ehrenvoll gefdichet, erlautert einigermaßen die Gache. Dies simile auf Menschenblut angewendet, binft gwar: boch erträglich: der lette ift Feldherr; der erfte Diorber!

Was fagt ihr Herren Juriften, ihr Mordhofer, zu diesen Genies, die in's Große arbeiten? und mas zu Seelen=, zu Gewissensmorden, wenn man einem den Glauben so an die Kehle setzt, daß er entweder sogleich das Gewehr der Vernunft strecken und sich auf Gnade und Ungnade zum Gefangenen ergeben, oder aber eines langsamen Seelentodes sterben muß? Konnte dieser Glaube nicht in besonderem Sinn ein gewaltiger Glaube heißen? — Man giebt den Irrgläubigen Gift, das nicht, wie der Tarantelstich, auf's Hupsen und Springen wirkt, sondern Leib und Seele zerschneidet;

doch, verfteht fich, um Gottes willen, damit diefe Leute im Beuerofen unermunichte Gelegenheit haben, vor= fdriftsmäßig und auf die rechte Urt Gott ju loben. Wird diefer Mord im Großen minder getrieben, als in Rriegen? 21ch! auf diefem Schlachtfelde buft man noch mehr ein, ale Leben: - Berftand und Willen, Gemiffen und Freiheit! Doch Alles von Rechtswegen. Wie aber? giebt es nicht bei gerechten auch unge= rechte Kriege? Allerdings! Freilich find fie fcmer ju unterscheiden; doch mag man sich die goldne Regel merten, daß Rriege, die wir von Gottes Gnaden fub= ren, gerecht, dagegen die, welche Undere von Gottes Onaden führen, ungerecht find. Bon den Uns gerechten fingt Luther in unferm Tert; ob er aber Gees Ien = oder Leibesfriege, oder, mas mir am glaublich= fen porfommt, beide jufammen meine, fcheint probles matisch. Problematisch? Wie? redet Luther nicht von ben Leib = und Seelen = Großen der Erde? vom Papft und Turten? - und follt' er fich nicht den Mordgivfel. das Mord = Ideal gedacht haben? Ich glaube.

Soll ich diese Strophe auf Prosa reduciren oder überseigen? Ehrlich währt am längsten. Luther singt, als wollt' er sagen: erhalt' uns, herr, bei der menschensfreundlichen, liebevollen Lehre, und steure allen Tyranneien, die ihr so gerade entgegen wirken! Wenn gleich der Reim und der Zorn oft thun, was nicht recht ist; so sind doch Mord und Wort poetisch verwandt und prosaisch verschwägert. Doch warum weitere Aussholung? Nicht wahr: man könnte dem Freilingshausisschen und andern Gesangbüchern nachsingen:

Erhalt' une, berr, bei beinem Bort, und fieur' ber Feinde Chrifti Mord?

Wer es ift, oder fehn mag, ob turfifcher ober chriftlicher Zurfe, ob papftlicher ober lutherifcher Papft der fchlage jollnerifch an fein Berg: Gott fep mir Gune ber gnatig! Chlecht fur ibn; gut fur das Lied und den D. Martin Luther! bas Lied ichlagt auf ben Cad, und meint den Muder. Db ich nun gleich dem Worte Turf in meiner Abbandlung bis jest fo wohlbedachtig als glucklich auszuweichen gefucht habe, fo ift doch auch diefem Sauptworte, diefer Blume des Tertes, der vorzuglichste Bonig abgefogen. Sab' ich nicht die Chre, Die boben antipathetifden Gefinnungen Gr. Sodywurden Gnaden gegen Alles, mas Turf ift und beift, gu fennen? Doch gang fann ich den Turfen nicht übergeben. Gewiß murde unfer bobes Prafidium, wenn Mabomet in der Bolle und der Qual Gochdaffelbe um einen Tropfen Waffer bate, feine Bunge gu fublen, dies fen Bolfeverführer nicht Gobn nennen, wie Abraham den reichen Mann als Ifraeliten; indeß hundert gegen Gins! Baffer ichluge unfer Chef dem Mahomet nicht. ab, felbft Wein nicht, wenn ibm, jur Strafe, daß er diefe Berg erfreuende Gabe Gottes fo fcnode verach= tete, die Weinweben anwandeln follten. - Dort ift fein Grab Chrifti, das der Bollenhund Mahomet bewachen und bebellen fann! Johann Feinler, die= fer gelehrte Glockengießer, macht unfer Lied bloß gur geiftlichen Turtenglode, die nicht oft genug in der Chris ftenheit gezogen werden fann. Ach! Frevler, die fcon fo viele Chrfurcht gegen das Grab ihres Lugenprophe= ten beweifen, daß fie ihm ju Ehren, wenn fie beten, ihr Geficht gen Mittag fehren, und mit großer Undacht nach Mecca malfahrten; fie, bei benen ichon das Grab des Ali, des Schülers Mahomets, fo hod) am Brette

ift, daß die verfifchen Ronige auf demfelben bas Schwert empfangen; ach! diefe Frevler befigen, tros fo vielen ftreitbaren Rittern, das Grab Chrifti! - Elender Staat, wo der Mufti und Grofvegier dem Strange viel naber find, als ich einer Guperintendentenftelle! -Elende Religion, die aus der heidnischen, judifchen, griechischen und chriftlichen gufammengefest ift und viererlei fich anschreiende Farben in fich faßt! Biele Roche! - Das Unangenehmfte von Allem ift, daß der Gultan ein Kreug mit feinen Beinen macht, wenn er fist, welches überhaupt turtifche Manier ift. Daß du gefreugis get murteft, du Schwarzfunftler, der du das Rreug, bas chriftliche Ritter tragen, mit deinen unbeiligen Beinen fclägft und fo groblich und ungezogen in die Rechte des Papstes greifft, dem es auf den Pantoffeln ju tragen erlaubt ift! - Unfer bobe Chef bat fich durch feine ehrenvolle Dlube vom turfischen Turban entfernt; und mas meine Federmuße betrifft, die von einem bergleichen turfifden Unwesen einige Aehnlichfeit batte, fo ift fie mit mabrer Bergensbeistimmung dem boben Rath in Berufalem aufgeopfert, dem ju Ehren ich denn auch endlich die Steine des Unftofee der gegenwartigen 21b= bandlung, falls man nicht bei dem Freilingshaufifden Gefangbuche bleiben wollte, fo legen murde:

und fteur' ber Zurfen Lift und Mord;

oder

verhute, herr, der Turfen Mord!

welches auszuwählen ich dem geneigten Sanger überlaffe, herzinniglich wunschend, daß das Grab Chrifti, welches das Ungluck hatte, schon in der ersten Nacht von Beiden bewacht zu werden, endlich in christliche Hande kommen moge, wozu der himmel die gefegneten Anstalten der Grabebritter segnen und sie mit Muth und Macht ausrusten wolle für und für! — Die Türsten, denen ich nicht wünschen kann, dereinst zur Linken zu stehen, da die linke Hand aus List und Naseweisteit bei ihnen obenan ist, mögen in Zeiten bedenken, was zu ihrem Frieden dienet! Denn mir (um auserichtig zu reden) sollen sie im Himmel nicht im Wege seyn, wo wir nicht mehr singen werden:

Erhalt' uns, herr, bei beinem Wort!

§. 39.

#### Garrid .

fagte zu einem frangofifchen Schaufvieler: Sie baben die Rolle eines Trunfenen mit viel Wahrheit und Unftand gefpielt; nur Schade! daß Ihr rechter guß nuchtern war. Co praeter propter fiel die Kritif des Ritters in Rudficht der Chrenrettung des Liedes: Erbalt' und, herr, bei deinem Wort, aus: nur dag es dem Ritter nicht gegeben war, fie mit der Garrich'ichen Wendung auszustatten. Der turfifde Musfall des Dredigers gegen den Krieg batte dem Ritter nicht miffallen, und noch weniger das gute Butrauen, daß der Ritter dem Mahomet in der Solle und in der Qual ein Glas Baffer, und noch lieber Wein, reichen murbe! In der That, er hatte ihm Beides gereicht! -Unter der Erde mar ihm Eldorado; und ift es mo an= ders? Indeg gab es auch manchen nuchternen guß in der Abhandlung! - Der Dienschenhandel des Gaftvetters that diefem fattlichen Wert allerdings Schaden! Doch mar es gut gemeint, und in einem

gefchenften Saul - muß man nicht den Begafus fuchen. - Es ward im Sobenrath eine Dantadreffe deeretirt, die, weil man ihr ein Goldgeschent beifugte, bem Vastor sehr willfomnien war. Der Sofmeister, von Diesem Dleifterftuck, noch eh' ce ju Stande gefommen, unterrichtet, wollte aus einem bobern Chore fingen, und batte Sand an das befreite Jerufalem des Torquato Taffo gelegt; indef mar ber Ritter fo nefattiget, daß er diefe Ausarbeitung als wirklich genoffen quittirte. Unfer Schneiverefohn verlor alfo, wie jener Schuster, oleum et operam. Da der Ritter auch ohne die Abhandlung über das befreite Jerufalem von feinem Poeffe = Borurtheil fich nothdurftig befreien ließ, und den freiwilligen Entschluß faßte, fo wie überbaupt den Gefang, fo insbesondere das Lied aller Lieder: Erhalt' une, Berr, bei deinem Wort, welches von Stund' an bei der Nothtaufe den Ramen Turkenlied empfing, in der Kirche nicht mehr, wie bis jest, mit dem Rucken anzuhören; fo fand fich der Sofmeifter in fein Poetenschickfal, und entschloß fich. den Junfer mit feiner Arbeit zu bestrahlen. "Mit den verdammten Dedicationen!" fagte der Schneidersfohn. - Gind fie mehr als eine Rrucke, ein Urm im Bande, ein bolgernes Bein oder def etwas? - War indeft das dem Junfer beigebrachte Gaftchen etwas one deres, ale Rrucke, Urm im Bande und bolgernes Bein? Der Junter feste fein Licht nicht unter ben Scheffel. fondern ließ es leuchten vor der gnadigen Dama, die bas Wort Terufalem in ein feines gutes Bert auffaßte, und die Dedicationegebuhren nicht schuldig blieb. wenn gleich feine Dankadreffe erfolgte. Jerufalem mar das Centralwort. Doch follte die Sache nicht ewig

in Worten (maren fle auch unvorgreifliche Borfchlage) Schlummern. Die Ritterin war überhaupt nicht dafür. bag Worte Thaten den Preis abgewonnen; vielmehr febnte fie fich, von der Projectburde entbunden ju merben und Jerufalem in That und Dahrheit zu befreien.

### the state of the s

## mins ent der Bau office and the second of the s

ward bringend in Unregung gebracht. Es ift bereits 6, 31 in Stein gehauen, wie die Ritterin querft den erhabenen Gedanken faßte, die beiligen Derter in Ro= fenthal anzupflanzen, damit fie von Pilgern und Ginbeinufchen befucht werden mochten. Das Geld bleibt bei diefer Jerusalems Einrichtung im Lande, und mehrt fich durch auswärtige Gafte - mar, unter vielen wichtis gen Grunden, ihr Finanggrund, der gemeiniglich der fcmachfte von allen ift. - Das Finangfach ber= dient überhaupt fast in allen Staaten, mehr als bas Cabinet und die Sofhaltung, die Donnerworter Ihue Rechnung von deiner Saushaltung; du fannft binfort nicht mehr Saushalter fenn. - Db man fich nun gleich mit diefen beiligen Ferufalems = Copieen in Rofenthal nicht übereilen wollte, vielmehr in aller Stille ohne Wort und hammerschlag diesen Bau ju wollführen be= fcblofi; ob man gleich ferner, nach f. 33., unfern Ritter, ber bloß auf Jerufalem bestand, mitn Bethlebent und den Dorfhirten in die Enge trieb; und bogfeich endlich verschiedene Trauerspiele von Jerufalem am X. Conntage nach Trinitatis und in Geffionen des boben Rathe aufgeführt murden, ale modurch diefer hauptbeilige Ort wirllich foon geiftig aufgebauet frand: -Sirrei's ABerfe, S. 280.

18

fo ichien jedoch niemand anders, als die Mitterin, Die Unfangerin diefes guten Bertes; bestimmt, es zu vollen. Richt in pleno (ob fie gleich nach diesem Borfolgge faß, wo Danner faffen, und in diefer Gemeinde nicht fcmeigen durfte, vielmehr das Privilegium ber Bungenlofung formlich erhalten batte), felbit nicht an ber Safel, wo ein weibliches gutes Wort fast jederzeit auch eine gute mannliche Statte findet, fondern unter vier Mugen fragte fie ihren ritterlichen Cheberrn in aller Unichuld, und gewiß ohne Endabsicht: ob er der Ros nig David, oder ber Ronig Galomo, oder Bater und Sohn gufammen in Giner Perfon fenn murde? Gern abnn' ich, fing fie an, unferm Sohne die Salomonis fche Ehre, nach dem Riffe ju bauen, ben fein Bater ibm nachläßt. - Beiter ließ der edle Ritter die edle Ritterin fich nicht auslaffen; er griff das Wort nach. Tafit faft unfreundlich und bei'm Ropf, und fcwur: fo lieb ibm fein Gobn fen, ihm doch den Galomoniichen Bau nicht abtreten zu wollen, vielmehr fich morgen am Tage als David und Salomo in Giner Derfon zu zeigen (verfteht fich, die Davidifche Rebeliebe und Die etlichen Sundert Galomonifchen Beiber abgerechnet). Go mabr ich Ritter bin, fugte er bingu, und die Ritterin fprach 2men zu diefem hoben Schwur. - Bom Ginnlichen jum Abftracten ift der Richtsteig, den wir zu mandeln baben; und wir fangen vom 216= ftracten an, um jum Ginnlichen ju gelangen - fagte ber Ritter mit mehr Ralte, und nahm fich die Freiheit, feine Amazonin in puncto ber Galomonifden Rebemeiberei su fragen: ob dieselbe nicht etwa fremde un= weife Gedanten gewefen waren, die auch dem Beifeften unter ben Weifen den Weg der Weisheit vertreten? Gin liebevoller Ruff, ben fie anfing, befchloß biefe Seene. Den dritten Sag war

# 

# Seffion.:

Da der bobe Rath zuvor bei jedem Schritt und Tritt unbehauene Steine des Unftofee gefunden batte, fo war jest Alles behauen und fo vaffend, daß nur wenige leere Augen blieben, wo ber Kalt feine guten Dienste that, wenn er gleich nur da Saltung hat, wo Steine mitwirfen: fo wie bas Genie ohne Renntnif bei trockenem Wetter auch abfallt. Man hatte fich anfanglich, obgleich im boben Rath Riemand bes Beich= nens erfahren mar, in den Ropf gefest, alle beilige Derter abzuzeichnen; jest, ba Alles aut aut ging, beanugte man fich, bloß eine geiftige Beichnung angulegen, und die leibliche bem Siram aus dem nachsten Rlecken gegen Geld und gute Worte anheimzustellen. -Die Schwierigfeitsfaffer waren geleert, und die Breifel batten im Ringerbut der Ritterin gemachlichen Plat. Die gange Centnerlaft von Bedenflichfeiten fonnte ber Ritter mit feinem Ohrfinger beben. - Er hatte lange und febr wohlgebildete Finger.

Ift denn wohl, fing der Prediger an, um die Ritterin zu gewinnen, Alles im gelobten Lande an Stell'
und Ort? und fommt es denn bei Reliquien und Sanctuarien auf etwas mehr als auf den heiligen elektrischen
Schlag an, den man bei dieser Gelegenheit an's Herz erhalt? Jener Weise des Allterthums, welcher der Atheissterei beschuldiget ward, sagte: Ich biete meine Lehren mit der rechten Hand dar, und meine Zuhörer nehmen fie mit der linken. Muß man denn nicht an Conterfeie der Maler glauben? und was glaubt nicht Alles der am reinsten denkende und abstracteste Philosoph; was muß er nicht glauben, wenn er nicht verzweifeln und verzagen will! Dergleichen

## j. 42.

Chu Minh Schrift, und

### will wil taubensåbungen

kann man in dieser ruchlosen bosen Welt nicht zu viel haben. Ist es nicht auch in diesem Sinn ein wahres Wort: Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sunde, ist Ueberspannung? So fing der Prediger eine pathetische Rede an, die er fortsetze, wie folget:

Des Menschen Verstand unter dem Monde ift ein Glaubens = Berftand. Run giebt es freilich Dinge, die mit der linken Sand gegeben werden, und diese muß man benn mit der rechten nehmen. 3. B., die andachtige Belena (der Prediger buckte fich tief gegen die Ritterin) foll, ale fie von Jerufalem guruckfam, bei'm großen Sturme dem adriatischen Deer einen Ragel aus dem Kreuze Christi an den Ropf geworfen haben, und bas Meer von diefer Beit ab weit gefälliger und fittfamer geworden fenn. Der erfte chriftliche Raifer, Conftantin der Große, bat zwei Ragel des Rreuzes Chrifti in feinen Privatnuten verwandt, und den einen an feis nes Pferdes Baum, den andern an fein Schwert gelegt, um den Feind zu fchlagen und im Sall der Roth auszureißen. Rach menschlichem Dafurhalten mare alfo, geliebt's Gott! der Ragel Babl ju Ende; indeß werden beren noch fo viele gezeigt, daß Em. Sochwurden wenigftens alle Ordenstleider und Dantel gan; bequem daran

bangen fonnten, obne bag beren eine fich uber bie Ragelfestigfeit zu beschweren im Stande fenn murbe. Diefe Nagelgeschichte ward noch ein Berzeichnif von vielen Reliquien gehangt, die der Rede werth maren. Schon ift einiger berfelben ruhmlichft gedacht. Der Prediger nahm nach einigen Gefprachen, die nicht verdienen Deliquien ju werden, wieder bas Wort. Werden, fagte er, nicht wenigstens drei Schweiftucher gezeigt, die Beronica Chrifto gereicht, um fich ben Schweiß abzus trodinen, und in welches er fein Angeficht abgebrückt bat? Der Stein, der eben jum Schreien den Mund aufthat - nachdem er namfich zuvor den Mund ex officio erhalten, bei Gelegenheit der Worte: wo diefe-(seilicet Rinder) fcmeigen, fo werden die Steine fchreien - ift gewiß feine Alltagereliquie. Allerdings, fagte der Ritter, wird im gelobten und in fo manchem uns gelobten Lande fo Manches und Mancherlei gezeigt, wobei, wer Luft und Liebe ju glauben bat, ichon feine Ruf finden fann - Gein Beil zu versuchen im Stande ift, befchloß der Prediger, indem er die Ruf veredelte. Warum foll man fich aber folche Glaubensgelegenheis ten nicht naber legen? warum nicht lieber mit Sanden und Augen greifen, als mit Imagination? Im ge= meinen Leben fagt man von dem, was man nicht be= halten will, man laffe es durch ein Ohr binein, und durch das andere hinaus, wie unteufche Beiber ihre Liebhaber respective durch Border = und Sinterthuren. -

Um Ende kommt es freilich auf die Absicht an, beschloß der Prediger; und wenn ber Gruß der heiligen Jungfrau Elisabeth, Christi Seufzer, der Schlaf det Junger Christi, das Rraben des hahns bei Petri Bersratherei, der Traum der Frau Gemahlin des im Credo

prangenden Pontius Vilatus, ber Rug bes Jubas, fein 2Burf der Gilberlinge, der Sieb des Petrus, auf melden das Obr des Maldus abfiel, nur mit Manier gezeigt werden: - wer fann und wird fatprifch fragen: ob nicht auch fur Geld und gute Worte blauer Dunft ju feben fen? Zwar giebt es Spotter, Die eine Un= richtigkeit durch eine noch groffere in die Enge treiben; doch fommt Alles auf die Borftellung an. Der englische Dichter Schmart fchrieb, von frommen Gefublen hingeriffen, viele Stellen feiner Gedichte auf Anicen; und mas galten nicht zu einer gewiffen Beit Berfe, die man pormarts und rudwarts lefen fonnte, Wortspiele und Paronomasieen, Grophen? - Wenn nun freilich, nach der Analogie des d'Alembertschen Vorschlages, alle hundert Jahre aus allen nublichen Gefchichtschreibern einen Auszug zu machen, und den Rest zu verbrennen, auch ein foldes Auto da fé uber Die Reliquien gehalten werden follte - wie viel wurde ubrig bleiben? - Ber wird aber Diefe Dufterung an heiligen Reliquien übernehmen, da man den profanen Baigen noch nicht gesichtet und die Reliquien des Apollo noch lange nicht auf's Reine gebracht bat? Jener Schweizer pries Strumpfe an, die er unter anbern mit der Berficherung empfahl, daß er von ihrer Art viele langer als drei Jahre getragen hatte. Ein an diefe Berheiffung glaubiger Raufer, dem die feinigen nicht langer ale drei Sage Dienste leisteten, machte fei= nem Bertaufer die bitterften Bormurfe, und diefer er= wiederte gang gelaffen: Es fommt bei der Gache febr ouf die Frage an, wo Sie die Strumpfe getragen ba= ben; Gie feben, ich trage die meinigen auf dem Rucken. - Heraldicus junior, der, wie er gegen unfern Selben prahlte, mehr für Lebenspflichten als Glausbenklehren war, hatte aber dieser Prahlerei halben nicht schweigen, sondern eine seiner Lebenspflichten auster Zweisel setzen sollen. Doch schwieg er gegen Zebermann, und bloß dem ABE gab er im Stillen zu vernehmen, daß man von Kindern Glauben, Zutrauen, von Erwachsenen Prüfung einzelner Stücke, von Mansnern Kritif des Ganzen fordere — und daß man von Bildern zur Deutlichkeit, vom Buchstaben zum Geist hinübergehen muffe, wenn man nicht der Bestimmung des Menschen und dem Gange seines Geistes entgegensarbeiten wolle. — Nach den pathetischen Brocken des Predigers, welche (bis auf die Winkeltritif des Hofmeisters) allgemeinen Beisall erhielten, ward verabres det und beschlossen, Alles nur in einer freien

## §. 43.

## ueberfegung

Statt finden zu lassen. Vor Allem die Kapelle bes Grabes Christi. Das Grab zu allererst. — Bei'm Grasbe den Stein, den der Engel weggewälzt, nicht zu verzgessen. Bei'm Original=Grabe ist dieser nicht zu sehen, weil die Armenier ihn entwendet haben sollen; hier inzdes ist dergleichen Diebstahl nicht vorgegangen; der Stein werde also immer gelegt. Melior compositio: Zweite verbesserte und stark vermehrte Auslage! Eine Kirche, wodurch das heilige Grab und der Ort der Kreuzigung in Obhut genommen wird, wie an Stell' und Ort, fand man bedenklich. —

Pilati Saus tann nicht schaden. — Die Ritterin verlangte das Schlafzimmer der Frau Landpflegerin

Ercelleng in vorzuglichem Gefchmack, und bebielt fich vor wenn fein Pilger ihr zuvorfame, bier auf einen Traum ju Gaft ju geben. Dan munfchte ihr eine angenehme Dube! - Das Baus bes reichen Mannes, gufammt bem Mahagoni Tische, von welchem die Brofamen bem Lagaro jugefallen, fant fein einziges Botum. Auf Die Butte des Lazarus bestand Die Mitterin; indef ward fie mit außerordentlicher Diffinction abgestimmt. Bon Swillingen, fagte der Pfarrer, nimmt der liebe Gott immer Ging. - Das Saus des Sobenpriefters Sans nas fiel meg. Auch Raiphas befam fein Saus, ob. gleich die chriftlichen Geiftlichen freie Wohnungen bas ben. Beides waren Borfchlage des Pfarrers, der biet Zwillinge verlor. Die sogenannte verfluchte Erde, wo Judas mit der Schaar ankommt, die Stelle, wo die Junger Schliefen, ging einstimmig durch; nicht minder der Blutader, wo die Pilger, wenn fie der Tod bier trafe, begraben merden follten - Apostel-Geschichte 1, 18. 19., fagte der Prediger. Er hat fur den ungerechten Lobn erlangt einen Blutacker jum Begrabnig Der Vilger: und die Ritterin fugte bingu: Gott laffe fie felig ruben! fie fommen in ihr Eldorado. - Die gute Mitterin wird im Schlaffabinet ber Frau Ponfius Excellenz gewiß so glucklich nicht senn. —

Den Ort, wo Petrus dem Malchus das Ohr abs gehauen, verbat der Ritter, weil man mit den Ohren behutsam fenn muffe. Wer das Schwert nimmt, fügte der Prediger hinju, und überfeste die Stelle: wer das Schwert zieht, wider den wird das Schwert gezogen!

Delberg! ein wichtiges Stuck, leicht zu topiren. Ber Baum, woran Judas fich verhängt, fand keinen Beifall, und diefe Reliquie ward, da in dem hoben

Rath Reiner ein sonderlicher Liebhaber von frangofischen Freiheitspfahlen zu seyn schien, wie so manches Undere überhupft.

Der Prediger unterstand sich nicht, noch einmal Bethlehem in Borfchlag zu bringen, so viel Luft und Liebe er auch zu Bethlehem hatte. Sein Bunsch, den Ort, wo Christus über Jerusalem geweint, mit einem Steine zu bezeichnen, ward dagegen einstimmig genehemiget.

Gar bochlich munderte man fich, daß ber Statts balter Chrifti nicht die beiligen Stellen insgesammt in Rom nach dem Leben fopiren laffen, wo aledann, eben fo wie in Rosenthal, fein Streit der romifden Rirche mit Griechen, Armeniern, Ropten und Dabomedanern ju beforgen gemefen mare. Und marum, fing 2136 an, (bravo!) warum beift ber beilige Bater diefe Dera ter nicht insaesammt fpornstreiche nach Rom fommen ? Diefe Bergversetung murde unter den vielen Mundern der Kirche doch wohl gewiß immer nur eine große Kleis nigfeit gewesen fenn. Bielleicht murbe der turfifche Raifer es fogar freiwillig ben Engeln überlaffen baben diese beiligen Derter, wie das Saus der Maria von Ragareth, nach Loretto berüber gu bringen. Ift denn fein Gott in Ifraet, ber helfen tonne, daß ihr binge= bet gu bem Gott von Efron? fonnte es bier beifen : und man fand endlich in diefer Unterlaffungefunde feine. Politif bes beiligen Stuhls, welche darin bestand, Die tapfern braven Rerl ber damaligen Beit fich vom Salfe ju fchaffen, um in Europa defto freiere Sand ju bebalten.

Die viele Seffionen, deren Lange vorzüglich der Ritter fo manche Elle zusetzte, auf so viele wichtige

Deliberationen gegangen feyn mogen, fann man fich fehr leicht vorstellen. Das find hetatomben, die Colslegia bringen, die, wenn sie gleich den Magen mehr als den Ropf angreifen, doch immer Opfer sind.

Diesen Jahrgang von Deliberationen beschloß ber Pastor mit einer Extemporalrede über die Worte: Es fommt die Zeit und ist schon jest, daß man weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Bater anbeten wird. Die Idee dieses Baues ward als ein protestantisches Originalwerf, das alle protestantische Nitter besuchen sollten, befunden. Jest entwarf man, auf den Fall, daß Pilger diese heilige Stätte bereisen würden, ein Beglaubigungsformular, nicht minder die Etiquette, nach welcher den Reisenden diese Sanctuarien zu zeigen wären; und auf diese Postscripte von Gegenständen allein gingen sieben Sigungen, wiewohl auch in denselben die Wohnungen, wo Pilger abtreten und ihres Leibes und der Seelen pstegen konnten, berichtiget wurden.

Mues diefes meinen Lefern punktlich mitzutheilen, wurde fie mehr als mich

# §. 44.

Es wurden zwolf rosenthalische junge Leute zu Rriegesenechten geworben, und mit ihnen capitulirt, daß, wenn sie in diesem Rreuz= und Grabesdienste sieben Jahre treu befunden waren, ihnen ein Weib zur Belohnung, wie dem frommen Jakob, beigelegt werzden sollte; es versteht sich, nur Eins: entweder Lea oder Rahel; — und zu diesem Behuf sollten besondere Grabesschwessern als Erspectantinnen eingekleidet werden.

Obgleich mit gottlicher Gulfe fo leicht fein Turfe fich bier blicken laffen murde, fo wollte man es doch gern gestatten, damit aus diefen authentischen Kopien Die mangelhaften Originale (bergleichen Galle ereignen fich oftere) erganget werden tonnten. Die Rrieged= fnechte geben ichwarz gefleidet mit weißen Aufschlagen und Andufen, und baben, fatt der bobartigen Rlinten und anderer Wehr und Waffen, alttestamentliche Ofters ftabe. Besbalb? Um su beweifen, bag bier ein neues Berusalem auferstanden fen; um die Vilgrimstabe abzus bilden; um fich des alten Bundes zu erinnern; um au= ferdem - fich die Sunde abzumehren. Vivit, fagte der Prediger im Geifte Luthers: Es lebt! Um Bed, welches der beliebten Ordnung balber von Stund' an Pforte beifen follte, ziehen zwei auf die Bache. Den Rriegefnechten muß es nicht an Proviant und warmer Stube fehlen; ihr 2Bachthaus foll nach dem Riffe des Simeonfchen Saufes, noch fichtbar im gelobten Lande, angelegt werden. Die Aufschrift fen: Biel find berufen; Benige find außermablt.

Sobald der Pilger ankommt, wird er in eine det für die Pilger bestimmten Wohnungen gebracht, und Se. Hochwürden erhalten Napport: wie der Pilger heiße? weß Standes, Baterlandes, Glaubens und Altters er sen; was für ein Geist ihn getrieben, zu diesen Sanctuarien zu wallsahrten; ob zu Fuß, oder zu Wasgen, oder zu Pferde. Wald und Posthörner müssen an diesen heiligen Dertern zu Molttonen gestimmt seyn, und, an Traurigseit gewöhnt, den Wiederhall nicht reizzen. — Rosenthal wird dem Pilger, wie man nach der Liebe hofft, von selbst das Thal Josaphat im gelobten

Lande in's Webachtniß bringen. - Rach Beschaffenheit bes Standes wird dem Vilger eine Belle angewiesen und die Ruche eingerichtet. Es werden nur brei, funf und fieben Schuffeln gestattet. Bei Diefen beiligen Babden wird niemand Sungers fterben. - 2Bas über drei, funf oder fieben geht, ift vom Uebel. - Dachen wir es nicht Alle, wie fleine Rinder, Die dem Schmetterlinge frundenlang nachlaufen? - Endlich erhafcht. Ala Ierliebst! - Gelacht, ibm die Flugel abgeriffen, geweint. - D Welt, fieb bier bein Leben! -Der Dilgerfoch, der zugleich den Rellner macht, ift Mendant der Raffe, ohne eines Controlleurs ju bedurfen, der ohnehin gewöhnlich mit dem Rendanten unter einer Dede fpielt. - Das Geld wird gur Rriegsfaffe verrechnet. - Diefer Regiments = Quartiermeifter muß fich Diube geben, den Pilgertifch nach Orts Gelegen= beit einzurichten : - Secht, in Rudficht der Roufe, ja nicht zu vergeffen. - Fifche baben überhaupt mehr Geruch der Frommigfeit, und find ebenfalls Pilger, mit bem Unterschiede, baf ihnen fein warmes Blut nach dem Ropfe ichiefit. Tafelzeug wird geliefert, und in jedem Sipfel des Tifchtuches, fo wie der Gerviette, ift ein Rreug fichtbar.

Sausliche Dienste besorgen die sieben wohlgebildesten Grabesschwestern. Ihr Anzug ist weiß; es wird ihnen ein T oder halbes Kreuz von schwarzem Bande vor dem Busen verstattet; — nicht mehr, nicht wenisger. Die drei ersten Tage bringen die Pilger mit Nachstenken in tiesster Stille und Einsamseit zu — Raketsten steigen in die Hohe, und larmen und prasseln; als lein ihr Ende ist Gestank. Hinter dem Berge wohnen auch Leute. — Bete und arbeite! — Wer wird stethen,

the man gelebt bat! Um dritten Sage wird ben Dil. grimmen ein fcmarges Buch mit einem weißen Streuge vorgelegt, in welches fie Ramen und Tag' der Unfunft fdreiben. Jest nimmt bie Ceremonie mit einem Glodene fchall den Unfang. Buerft wird der Pilger auf ben Delberg geführt. Ge. Sochwurden geben in Ritter. Pontificalibus voraus. Ift der Pilger Ritter, fo muß er feine Ritterfleidung anlegen ; bie andern Dilger bangen bloß lange schwarze Dantel um, welche der Roch liefert. Schwarz fchmust nicht. hier werden die zwolf Bogen ju Ehren der zwolf Apostel gewiesen, die Deleng erbauet, weil fie bier das Symbolum apostolicum verfertiget; (man wußte nicht, ob, ebe fie in alle Welt gingen; oder ob fie ju diefem Gefchafte aus allet Welt zusammengefommen maren;) und alebann wird bies Symbolum, wiewohl deutsch, gesprochen. -

Petrus fangt an: Ich glaube an Gott den Bater, den allmachtigen Schopfer himmels und der Erben u. f. w.

Datthaus: eine heilige chriftliche Rirche und eine Gemeinschaft der heiligen;

Thaddaus: Auferstehung des Fleisches; - Mathias: und ein ewiges Leben, Amen

Bu diesen Zwolfen werden die Vornehmsten im neuen Jerusalem gewählt. Der Nitter macht den Petrus; auch nimmt er, mit Erlaubniß des Mathias, das Amen über sich.

Will der Pilger noch mehr feben; wohl ihm! nur baf er die Augen feiner Einbildungefraft aufthue. Bei'm Bache Kidron wird ihm ein Becher faltes Waffer ans geboten, und apostolisch gewünscht, daß er alle Leiden

feines Lebens durch diesen Lethetrunf vergessen moge! Kann er weinen, so läßt er drei Thranen in diesen Becher fallen. Hat die Natur ihm dieses Hausmittel versagt, so hat es nichts zu bedeuten. Gin edler Mann weiß im Marzschein den Mai zu fühlen; allein er schamt sich einer Thrane nicht. Conferatur der zehnte Sonntag nach Trinitatis.

In Pilati hause kann das Schlaffabinet Reisnem vermiethet werden, Bei den übrigen heiligen Stelsten ift nach Umständen dem Pilger ein Schlag an's herz zu geben. hat er kein herz, so greife man den Kopf an! — Es muffen durchaus Kopf= und herzstelsten in Jerusalem angelegt werden; wo Eins von Beisden fehlt, ist nicht viel auszurichten. Der Blutacker ift ein haupt-herzplas.

Nach und nach können mehrere Reliquien kopirt werden. giolig in Familia delle

Jeder Anfang ist schwer: — Raphael malte Teller, ehe er zu dem Ruhme stieg, den ihm jest Niemand streitig machen wird. — Altes und Neues ist hier zu vermischen: — Reliquien und ein Stuck von gestern und ehegestern. Die Einbildungstraft muß beständig in Athem gehalten werden. Seelenheftisch ist Jeder, dessen Einbildungstraft auf schwachen Füßen geht: — Die Phantasse ist die Lunge der Seele. — Leute, die nicht Vernunft haben, um richtig, und Imagination; um angenehm zu urtheilen; Leute, die ohne Urtheil sind, werden hier nicht verrathen und verkauft werden. — Man halte für sie die Zeitungen. Mit dem lieben Urtheilen! Nichtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Urtheilen nicht Viele, weil es so Mode ist; weil sie nicht urtheilen können; weil sie das Urtheil Anderer

horen wollen; weil sie sich nicht aus der Uebung beingen mogen, falsch zu urtheilen; weil sie eine schone
Schwester haben; weil ihre Frau, ihre Nichte, Hofdame waren; weil sie bezahlt werden; weil sie keinen
Kopf oder kein Gewissen besitzen; weil sie schläfrig sind;
oder weil es noch zu fruh ist, zu Bett zu gehen? —
Menschen schenken lieber, als daß sie bezahlen; überall
betteln sie um Gnade, weil sie nicht bestehen konnen
vor der Gerechtigkeit. — Spielschulden sind ihnen wichtiger, als Wechselschuld. Ihre Logis sit ihnen im Unterleibe und ihre Moral im Magen. —

Es werden zwei Bucher gehalten, in welche der Pilger feinen Namen aufzeichnet. Das Eine heiße: weiß auf schwarz und schwarz auf weiß; und hierin zeichnet der Ankömmling, nach abgelegter heiliger Quarantaine, seinen Namen ein, wenn ihm die Sacrarien gezeigt werden. Das andere Buch heiße roth, und deute die Bollendung, die Sonne, die himmelfahrt an. Darin schreibt er seinen Namen ein, am Tage seines heimganges. — Eine glückliche Reisel

## §. 45.

#### Das Attestatum,

oder die Rundschaft, wird auf geziemendes Ansuchen gegeben, wie folget:

Wir Cafpar Sebastian von Gottes Gnaden des heitigen romischen Reichs Freiherr von Rosenthal, Ritz ter des heitigen Johanniterordens, Grund = und Erbsherr der Rosenthalischen Guter, des protestantischen gestobten Landes und aller hier besindlichen Sacrarien.

Entbieten einem jeden Lefer der drei Klaffen, ad-

.1

fichen, geiftlichen und burgerlichen Standes, Beil, Onabe und Frieden, vom Anfange bis jum Niedergange, von Bethlehem bis jum Joseph Arimathiaifchen Grabe. Amen! Amen! Amen!

Thun fund und gu wiffen einem Jeden ; ber fich fund und zu wiffen 'thun laffen will und nicht will's welchergeftalt N. N., protestantischer Confession, ben in beliebter Stille gu uns gen Rofenthal gebieben, um feine Gelubde der Andacht bei den bier; chrifts Tich geffinnten Bergen gum Beil und Frommen, eingerichteten Sacrarien zu erfüllen. Es ift im Sabre nach Chriffi Geburt 17- die fromme Befichtigung in Segen angefangen, nachdem er juvor feinen Namen in das Budy welk auf fdwart und fdwart auf weiß verzeichnet, feine Bernunft im Glauben und Geborfam gefangen genommen, feine funf Ginne angestrengt, feine Einbildungefraft erhobet und die vornehmften beiligen Derter gefehen und empfunden; wonachft Borgeiger mabrent diefer beiligen Beit an dem Vilgertifche mit dem Ctabe im ber Sand gegeffen und getrunten in Dafig. feit und Nuchternheit: nicht als die ihren Bauch vergottlichen, die leben, um ju effen und ju trinfen, fonbern, die trinfen und effen, um gu leben. Alles zu beurtunden, mas unfer Vilger reichlich und taglich erblicket und gebovet, fann, ohne ben folgfamen Lefer aufzuhalten, ihm jedoch nicht verhalten werden, baf tr'an bem Sauft Simeons abgetreten, und nach geboriger Meldung ju feiner Belle gebracht worden, baff er das Saus Pilati, die verfluchte Erde, den Delberg und vor Allem bas 3. G: und ben Stein, ben der Engel von des Grabes Thur gewälzet bat, von Ungeficht zu Ungeficht gefeben. Wobei unfere Bergens.

wunsche sich in Bescheidenheit dahin begränzen, diese Wallfahrt moge zu seiner armen Seele Rus und Frommen gereichen, blühen und Früchte bringen in Geduld. Urfundlich ist demselben dieser offene Brief und Gezeugniß, welches bei Jedermann so viel gelten soll, als wenn ihm das Kreuz in's Fleisch gebrannt ware, auf sein bittliches Ansuchen bewilliget, nachdem selbiger mit vieler Rührung von diesen Sanctuarien Abschied genommen und sie gesegnet, auch zu Urfund dessen sein Namen in das rothe oder Wolfenbuch aufgezeichenet. Alles ohne Arglist und sonder Gefährde. So gegeben Jerusalem, den — 17

N. N. und Giegel.

Auf das Siegel ist gegraben die Geschichte der Geistes = und Feuertaufe der Apostel, und das Fußwas schen des Herrn, mit der Beischrift: Sigillum magnum Guardiani sanctae terrae et montis Sion.

Gott behute vor Bettern, und bringe uns Pilger ab und ju, die nicht feben und doch glauben! Amen. -

#### §. 46.

#### Ein Orbensmann

bes heiligen Apollo, der zum Bater des Unglaubens gen Ferney wallfahrtete, blieb, wie man fagt, Bolztaire'n zu lange. Dieser Unart eine Art beizulegen, rühmte er das Voltairische Schloß ohne End' und Ziel; und das veranlaßte Boltaire'n, dem Panegyristen zu erwiedern: Mein Herr, Don Quipote sah ein Wirthstaus für ein Schloß an; Sie scheinen ein Schloß für ein Wirthshaus anzusehen. — Darf ich den frommen Schlußwunsch noch hinzusügen: Auch wende er Schmassippel's Werke. 8. Bb.

roger ab, denen der Mund immer nach gebratenen Sauben offen fieht: Aprie eleison!

Ob nun gleich diefe

#### §. 47.

### gange Einrichtung

das Unsehen gewinnt, als wenn det verftorbene Seraldicus fle aus alten und neuen Flicken gufammengebracht hatte, fo waren doch die Glieder des hoben Rathes fammt und fonders, nachdem fie dies Wert ju Stande gebracht hatten, auf eine fo einleuchtende Urt begeiftert, daß Eins das Undere fragte: Bie gefallt es Ihnen bei'm Vontius Vilatus? - Gelt! in der adelichen Belle Num. 6. ift eine Aussicht, die einen Burften reigen fonnte? Die burgerliche Belle Num. 5. - ift die ju verachten? Alles ftand fo herrlich in der Einbildung, daß man auf dem Berge Bion mar wie su Saufe. Die Ritterin batte in dem Schlaffabinet der Frau Pontius Vilatus ichon viele und recht denf. wurdige Traume gesammelt, und das Sauschen des beiligen Simeons gefiel dem Pfarrer fo berglich mobl. daß er oft die Sande brach und jur lebung einmal über das andere ausrief: Berr! nun laffest du beinen Diener in Frieden fahren! - wobei er indeß jederzeit wohlbedachtig hinzufügte: wenn Beit und Stunde ift. Bur's Erfte gefiel es dem Diener in diefem Sammerthale nicht ubel; benn nach aufgehobener Geffion martete feiner ein fostbares Dabt, welches nach fo vielen Imaginationofesten und Geistesfchmaufen Die ehrlichen funf Sinne wirklich mit Bohlgefallen fattigte.

Der Ritter übernahm es, diefes Jerufalem bei dem

#### §. 48.

#### Meifter Siram

zu bestellen; und obgleich dieser ehrliche Meister nichts im Zusammenhange begriff, so war er doch trunken durch den Gewinn, von dem er sich bei dieser Imazginationskache überzeugt hielt, so daß er den Nitter hoch und theuer versicherte, Alles auf ein Haar verzstanden zu haben. Er zeichnete die Hauptingredienzien, wie der Meister sie nannte, in seine Schreibtasel, um aus diesen Geniestrichen zu Hause Jerusalem näher äuszeinander zu sehen, und wenn Gott wollte, völlig auszzubauen.

Schlieflich fiel es dem Schneidersfohn ein, daß bei dem gangen fo fostbaren Bau an fein Rreug gedacht mare; denn, wenn gleich jeder Pilger fein Rreug in natura mitbringen murde, felbst wenn er freuglabm fenn follte, fo ift und bleibt doch das Rreug gang na= turlich die Sauptlosung des gelobten Landes. Man erstaunte über diese Unterlaffungefunde, welche Heraldieus junior aus beimlichem Muthwillen ruate. Bei Diefer Gelegenheit mard, wiewohl beilaufig, ergablt: nachdem das Chriftus = und die beiden Schacher = Rreuze im gelobten Lande gefunden worden, fen man außerft verlegen gewesen, bas Rreug Chrifti unter Diefen breien ju finden, bis endlich entweder eine gang todte ober todtfrante Frau alle drei angerührt babe, und bei der Berührung des Rreuges Christi fogleich entweder gefund oder lebendig geworden fen. Dan ermangelte nicht, hierbei den Bunfch ju außern, daß der Ritter durch eine dergleichen Rreuzesberührung von feinen Sauptfluffen befreit werden mochte, - wofür der Ritter den

ergebensten Dank nicht schuldig blieb. Das Resultat nach so manchen Kreuzzügen war: auf dem Rosenthablischen Golgatha bloß eine einzige Kreuzstelle auszuwählen, ohne sie in Silber, wie im gelobten Lande, einzusassen; hiernächst auch nur Ein Kreuz in Lebensgröße in die Kapelle zur Erbauung hinzulegen, dem frommen Schächer dagegen dieses Andenken um so mehr rund abzuschlagen, da die Jussion sonst zu sehr gestört werden wurde. — Der Pfarrer machte bei dieser Gelegenbeit auf Kosten des Papstes eine gallenbittere Anmeratung, wogegen er den Patriarchen ein seines Kompliment unterschob. Es ist bekannten Rechtens, daß den Päpsten ein dreifaches Kreuz,



ben Patriarden aber ein doppeltes



bei Processionen vorgetragen wird; und so war Pastor loci des, wiewohl übereilten, Dafürhaltens, als ware dieses Kreuz ein Spiegel, Regel und Riegel, indem der Patriarch sich das Christus und das Paradiesschächers Kreuz, der Papst aber auch zugleich das Kreuz des versstockten Schächers vortragen lasse; als ob — Indes ward dieser Ausfall vom Ritter so wenig gebilliget, daß man bei dieser Gelegenheit, wenn man gewollt, aus Reue den Nebenhang des Ritters zur papstlichen Kirche hatte bemerken können. Der

5. 49.

Schulmeistet

pflegt fonft ein Schatten des Pastoris loei ju fenn;

ein Spiegel, worin Ge. Boblebrwurden fich wieber feben; ein Rubebett, auf bas er fich binftreden fann; ein Bugmaffer, um fich die Fluffe nach unten gut gieben; ein Sprachrohr, um den Bauern befannt gu maden, daß, fo rein er Gottes Wort predige, eben fo rein auch fein Calende = Getreide fenn muffe; ein Bergrößerungeglas, um ja jede Gunde des Rirchfpiels gu entdecken; Ohrbaumwolle, um ihm alle Dorfneuigfeis ten einzufluftern: - unfer Schulmeifter und Organift in Giner Verfon, nicht alfo. Daf er bei Belegenheit ber Nothtaufe ichon fo manches gebeime Wort gegen ben Gevatter Rachtmachter fallen laffen, und bag er pon den Abendandachten in Rofenthal fagte, fie mas ren ohne Schmalz und Galt, ift uns ohne 3meifel noch in frifdem Undenken. Gelegenheit macht Diebe. Der Schulmeifter, welcher ale der eigentliche Rothtaus fer von Gott = und Rechtswegen, bei der Zaufe unferes Belden, und aud nad der Beit bei vielen andern Ges legenheiten, fo fchnode übergangen worden mar, ging recht gefliffentlich nach Gelegenheit auf die Jagd, um Rache zu üben, die fo fuß ift. Die Frau Rothtauferin mard (auf Beranlaffung des Nachtmachters, der ibr peranugter wohlbelohnter Bergensfreund, por der Welt aber ein leidtragender Wittwer war) ju den geheimen Unterredungen jugezogen; und nun mabrte es auch nicht lange, daß diefe in der Afche glimmenden Funten auf-Schlugen und in ein wirkliches Denunciationefeuer ausbradgen. Der Saupt = Denunciationspunct mar, daß Rirdgenpatron und Pfarrer in heimlichem Berftandnif mit dem Untichrift lebten und die arme Gemeinde in aller Stille jum fatholifchen Glauben verleiten wollten. Die Nothtaufe mard nur burch einen Streifichug beruhrt, da der Denunciant es nicht in Abrede stellen konnte, daß der Pfarrer selbst dagegen diffentlich seine Stimme wie eine Posaune erhoben; indeß hatte er jest, sagte der Schulmeister, den Katholicismus, wie Demas die Welt, lieb gewonnen, und ware nun so tief in dies Babel versunken, daß, wenn nicht das Hochschrwürdige Consistorium die gestrenge christliche Liebe hatte, ihm und dem Kirchenpatron ein Lintensaß, wie ehemals der Glaubensvater Luther dem Satan, an den Kopf zu werfen, die arme Gemeinde mit Leib und Seele zur Holle sahren müßte, welches traurig anzusehen seyn wurde.

Bu den hauptbeweisen seiner Denunciation ge-

- 1) Der Gevatterstand des Papstes. Dieser unvåterliche Bater hat sich nicht gescheuet, um sein Reich zu vermehren, sich in ein lutherisches Kirchenbuch eintragen zu lassen, als welches Buch, obgleich der Pfarrer es wie sein Auge im Kopfe verwahrt, mir doch nicht hat können verborgen bleiben.
- 2) Der Reliquienkasten, der von 24 Mann nach Rosenthal, als eine antichristische Bundeslade und offenbare Religions = Contrebande, eingeführt worden. Der Pfarrer hatte Eid und Pflicht bedenken und diesen Raritatenkasten confisciren follen.
  - a) Die Pferde maren, nota bene, lauter Schimmel.
  - b) Als diefer abgottische Raften die Rirche vorbeis jog, ward mit allen Glocken geläutet.
  - c) Der Pfarrer trat, jum Aergerniß der gangen Gemeinde, vor diefem Grauel der Bermuftung in's Gewehr, und er hatte, wenn der herr Generalwender (Braten war ausgestrichen; follte

General superintendent heißen) gekommen ware, ihn nicht ehrerbietiger in Empfang nehmen können. Es fehlte nur noch, baß ber Pfarerer, der nach der Pfeise des hochfreiherrlichen Hofes zu tanzen gewohnt ist, vor dieser Lade, wie weiland der Rönig David vor der Lade des Bundes, ein Solo tanzte.

- d) Es ist allerlei Baalsdienst, ohne Buziehung des Pfarrers, mit und um diesen Kasten getrieben worden; wobei
- e) der Frau von Rosenthal Gnaden und des Junfers Hochwohlgeboren, wie es geheißen, noch einmal die heilige Taufe mit wohlriechendem Waffer erhalten.
- f) Der Pfarrer nimmt jest an aller dieser Abgötterei Leibes und Seelenantheil, und sest, aus strafs barem Appetit zu Aegyptens Fleischtöpfen, seiner Gemeinde Seel' und Seligseit auf's Spiel. Ende schlecht, Alles schlecht. Sollte ein Geistlicher sich nicht Muth und Kraft von oben erstehen, um dem Saus und Braus und dem Rauch aus Schüsseln und Pokalen stattlichen Widerstand zu thun? Schlägt es ihm an? Mit nichten; ich wiege zwei Stein mehr, als er.
- g) Der Kasten ward so geheim Igehalten, daß, da ich aus angebornem Triebe zur Hermetik (follte Herme ne vtik heißen), hinter die Schliche des selben zu kommen, Tag und Nacht punktirte, ich, wiewohl nur so viel, heraussubtrahiren konnte, daß der Frau Baronin Gnaden eine Feuerprobe ihrer Jungferschaft ausstehen muffen, als welztes ich in diesen jungferlegten und jungferbez

trubten Beiten gang gern mit bem Mantel ber Liebe bedeckt batte. Da ich aber von diefem groben Grrthum, den mir Gott und E. Sochs ehrmurdiges in Gott andachtiges Confiftorium perzeihen wolle, durch die munderbare Leitung ber Borfehung abgebracht, auch der Junter, welcher nunmehr fein funfgebntes Jahr gurudigelegt, eben fo wie beffen Frau Dama Gnaden, au der Beit wirflich mit wohlriechendem Baffer getauft worden; fo ift wohl Alles fo ziemlich am Sage. Daß ich bem Frieden nachjage, ift dorffundig, und fann ich dem lieben Gott nicht genugsam banten, daß er meinem Saufe burch ben Rachtwächter loci Beil wiederfahren laffen, da er meine Gattin, die vor diefem oft in Bant und Streit mit mir ausbrach, fo daß ich mit Dem Ginen Fuße fchon im Steigbugel mar, um der Scheidung halber gur weltlichen Obrigfeit einen fostbaren Ritt ju machen, feit vielen Jah-.... unter eine recht friedliche Saube gebracht bat. Rach diefer Liebe jum Frieden murd' ich denn auch diefe gange Sache vergeben und vergeffen haben, wenn jest nicht ohne Rede und Recht gang fcheulos fatholifches Unfraut unter lutherischen Waigen gefaet murde.

Beweiß. Angen naug, wir zu married a.

3) Um X. Sonntage nach Trinitatis hort der herr Baron und Ritter das Evangelium fnicend an.

4) Mischt sich in heilige Sachen, indem er 3. B. viele Stellen im Evangelio so laut mitbetet, daß man fein eigenes Wort faum horen fann.

5) Gein bofes Exempel verdirbt bie guten Git-

ten der Gemeinde, indem fie zu einem folchen Tremtie lanten gestimmt ist, daß, so oft dieser Sonntag konunt, die Gemeinde mehr Thranen vergießt, als sie in Bersmögen hat, und die Natur bei ihr immer in Thranens vorschuß kommt. Und wenn ich gleich

- 6) übersehen wollte, daß er mit einem langen schwarzen Mantel voll Kreuze communicirt, nicht mins der in Stiefeln und Sporen (welches wohl ganz flat und deutlich den papstlichen Pantoffel abbilden soll), imgleichen daß er sich zum Defect (soll heißen Despect) Eines Hocherwürdigen Consistorii von aller Welt hoche würdig nennen laßt, ohne daß ich weiß; wie ein Mann, der NB. öffentlich seine Sporne trägt, zur Hochwürde kommt; so hat er doch
- 7) sich von einem gewissen Schneider eine fo zahlreiche geistliche Garderobe fertigen laffen, daß gewiß mehr dahinter steckt.
- 8) Der Schneider foll, damit dies Geheimnist nicht auskomme, wie man fagt, ploglich und heimlich aus der Christenwelt geschafft worden seyn. Gott hab' ihn selig! So viel ist nicht zu laugnen, daß sein Tod bei dem ganzen ehrbaren Gewerk der Manns und Frauenschneider viel Aufsehens gegeben.
- 9) Hat mich ein ehrliebender Maurer, den man jum katholischen Babel spornstreichs versühren wollen, ju Rath gezogen, und bin ich bonis modis an den beiliegenden Aufsatz sub Kranich gefommen, worüber Einem Hochehrwürdigen Consistorio Heulen und Bahnstlappen ankommen wird. Besser hier, als dort. 2Bie man denn auch
- 10) fich unterftanden, Gottes reines und lautes red Wort ju andern bem Papfte ju Liebe, und in bem

schonen Liede: Erhalt' und, herr, bei deinem Wort, dem Papste seines Mordes wegen Pardon zu geben und dem Türken fein ehrliches haar zu lassen. Mes ohne die Erlaubniß Eines hochehrwürdigen Conssistionii, welchem doch allein über Papst und Türken Urstheil und Necht zustehet, aut aut, entweder zu ewigem Feuer, oder zu ewigem Leben. Was kommt auch aus dem Federlesen heraus?

Der ich übrigens unfer armes Saustein Einem Hochehrwürdigen Consistorio zur gestrengen Geelforge empfehle, und für mich, Weib und Rind, nicht minz ber den Nachtwächter looi, Dero viel vermögenden Schutz und Schirm und ein sicheres Geleit erbitte, auch in diesem Rummer und in dieser Hoffnung mit Leib und Seele beharre bis an den lieben jungsten Tag,

Gines Hochehrwurdigen gestrengen Consistorii
Freund und bienstwilliger Furbitter und Mitsarbeiter am Wort und an der Lehre

#### . Beilage Kranich.

"Ehrbarer Meister Endesunterschriebener, hans Peter — , bin geladen gen Terufalem, und es foll Alles vollendet werden, was hier geschrieben ist, laut Berabredung wie folget:"

"Erstlich wird gemacht ein Pontius Pilatus und ein Saus, wo unten funf Stuben und oben funf, und ein Traumfammerlein fur die Frau des Herrn, wo auch Pilger bei ihr schlafen konnen. Gefund und munter muß fenn das Zimmer, sonst wie andere Schlafzimmer."

"Zweitens ein Ohr abzuhauen, und wo es fiel, ei= nen Denkstein zu legen, auch wo Judas gegangen fommti. Daß der rothbartige Schelm den hals brache! "Drittens Blutvergießen auf einem Ader der Pilgrimme, damit fie dort tonnen ohne viel Gerede begraben werden. Gott habe fie felig!"

"Biertens ein Thorhauslein nach gegebener ungesfährer Beichnung, wo ein alter Mann in der Wacht-flube in Frieden fahrt: denn feine Augen haben feinen Beiland gefehen. — Beift Simeon."

"Fünftens ein Hospital mit funfzehn großen und funfzehn kleinen Zimmern, auch Betkammern, nach Klosfter=Kostume. Für junge Madchen fleine Abschläge, um den Pilgrimmen beizuspringen, wenn's ihnen Noth thut. Alles nach Klostermanier."

"Das Sauptstud wird im Bergen behalten. Ein Stein daneben, den kein Mensch heben soll, wohl aber ein Engel, wenn er will und kann. Ueber dieses Sauptsstud eine Kapelle, die unfer einer wohl machen wird. Borerst Riffe und Anschläge. Richtige Zahlung. Gute Arbeit. Und bitte ferner gewogen zu bleiben."

"Wer laft wohl heut ju Tage einen Simeon und Pontius Pilatus machen, wenn's nicht fo ein reicher herr thut, bem beiligen Rreuz zu Ehren? Das fann der Teufel nicht wehren!"

"In drei Pulsen wird bezahlt."

"Der erste, wenn Pilatus steht; der zweite, wenn der Teufel den Judas holt, und der dritte, wenn der Engel den Stein hebt. Mit gottlicher Sulfe zwischen ein und zwei Jahren. Zu allem Dank quittirend. Aufzgeschrieben von Hans Peter — , ehrbarem Meister allbier."

Mag ab, lag ab von mir, o bu Angft meiner Seelen! Gonne mir einen rubigen furchtlofen Athem. sug, einen, der fich nicht von allen Seiten umfieht, ob er mas hore. - Bin drauf gefallen in eine fdmere Krantheit über'n Rif und Unfdlag, langer als die Erde, breiter ale das Deer. Da ift erfcbienen mir nach mandem Catansengel, der mich mit Fauften fchlug braun und blau, ein guter Geift, der mich warnte. Gine Eingebung, weil der herr Pfarrer leider! auch als Schriftgelehrter in Jerufalem fein Befen treibt, und im boben Rath auf = und angenommen ift, ju fuchen Rube fur meine Geele bei'm herrn Schulmeifter, und es ist mir febr warm worden um's Berg, und hab' ich por Bittern und Bagen in allen Gliedern feinen Finger aur fleinften Arbeit regen, gefdweige, Gott fen bei und | den Judas ju Murtt bringen tonnen, auf dem Davier. Ift mir vorgefommen ale eine Gunde wider ben beiligen Geift, in einem ungelobten Lande ein ges Tobtes zu verfertigen. Bin fo frumm und freuglahm an Leib und Geele worden, daß die Rufe, Die Beine und Die Seele den Ropf nicht balten wollen, und alle Rach= barn haben mir in die Mugen gefagt, mein Ropf fen angebrannt und mein Suf vergleitet auf eine verfluchte bofe Stelle, welches Alles der Sahn wird zu verantworten baben, der mich nach Jerufalem gefrabet bat, woruber ich weine bitterlich, bis ein anderer Stern aufs gebet in meinem Bergen." ;

"Bachst auch eine Eiche im Sumpf, wo schwankens bes Robr schießt — wie Weiden an den Wasserbachen, und im Sande die wurzelleichte Sanne? Gern war'ich gestorben und hoffentlich nicht verdorben. Konnt'ich? Da schmiegte sich die Seele so an den Korper,

wie der Brautigam an fein Liebchen im Brautbette, oder wie der Hopfen an die Stange. Noch leb' ich und lebe mir felbst zum Possen. — Wohlan! ich will meine Hande waschen, reiner als Pontius Pilatus, und Gott seh mir Sunder gnadig!"

Schulmeifter und Nachtwachter hielten einen

§. 50.

### math,

wie fie Jerufalem fingen, bei welchem fich Beide wechfeleweise auf den Bahn fühlten, fo daß der Rachtmachter, dem das Ding ju arg ward, fagte: Gevatter, uns fer einer laft fich gwar den Bart, nicht aber die Babne rafiren. Ich bin fo wohlgezahnt, als der Berr. -Warum dies edle Paar fich in die Babnhaare fiel? Es galt die Frage: ob es untrugliche Rennzeichen von dem Borguge der Chegattinnen der Soe benpriefter im alten Testamente gabe ober nicht? um von diefer Praliminarfrage gerades Beges gen Jerufalem ju fommen. Bon diefer barten Duf tam man auf den Glauben; und da behauptete der Schulmeifter: Der Glaube mare freilich nicht Jedermanns Ding; indeß mußten auch die, welche jum Glauben nicht Luft und Liebe hatten, ihn als Lebensart anfeben, wodurch im gemeinen Leben eine gewiffe Uebereinstimmung, eine gemiffe Gefälligfeit, eingeführt und erhalten wurde. Der Glaube fen ihnen die Erfullung bes ichonen Grufes: Friede fen mit euch. Gin Unglaubiger ift ein Sandelmacher - und haufen find die Sunde. - Es ift nicht Alles Gold, was glangt, fagte der Schulmeifter; und diefes Gefprach vom Glauben

ware ohne Zweisel sehr weit gegangen, wenn nicht ein Resselstider die Herren Glaubigen gestört und Jerusalem naher gebracht hatte. Man ging die Aussasse Punkt für Punkt, Komma für Komma, Wort für Wort durch, und feilte und glattete, verstärkte und schwächtes und nun galt es den Unterschied zwischen Denuncianten und

#### §. 51.

#### Controlleur.

Ein gewaltiger Unterschied! Der hausfriedliche Schulmeister betheuerte, ex officio ein Controlleur ber reinen lutherifden Rirche fenn, und alle unreinen Glieder derfelben verfolgen ju muffen, bis auf's Blut und in den Lod. - Freilich, da giebt es denn doch Gebuhren fur das Begrabniß. Der Rachtmachter meinte, ben Reinen fen Mues rein. Ich, feste er bingu, baffe Die Controlleurs, wie die reinen beiligen Engel den un= reinen bofen Feind. Satt' ich vollends einen geheimen - und (ich glaube die Controlleurs find alle geheim. fiel der Schulmeister ein ) - wurd' ich wohl aus dem Berdruft mit dem Amtmann fommen? - Bas benn mehr? erwiederte der Schulmeister. Sat doch ber erfte Rachtwadter in der Belt, Somerus, auch gefchlafen. Thue Recht, icheue Niemand - d. h. feinen Controlleur - im Cheftande ausgenommen. Nicht mahr, Gevatter? - Die Frau Ludi = Magisterin, die mabrend ber Deliberation das Huge nicht vom Rachtwachter gelaffen hatte, und der bei dem Swift uber die Saare auf den Bahnen nicht wohl zu Muthe war, ob fie gleich fiten blieb, lief bier ichnell binaus, um nach der Ruche

ju feben; und der Nachtwächter schneuzte sich die Nase. Es blieb Ja und Amen, wie der Schulmeister sagte und der Nachtwächter es benickte. Nach dieser After. Session eine aus höherem Chor. In dieser ward, wie gewöhnlich, mit einem actum oben, und peractum ut zupra unten versahren, und bei diesem actum und peractum ein

#### §. 52.

#### Rreuxfabinet.

befchloffen: fur's Erfte im Schloffe, ju feiner Beit in ber Rapelle. Bu feiner Beit! - Der Maurermeifter follte peremtorifch aufgefordert werden. Der arme Heraldicus junior! Er, der die Rreugunterlaffungefunde rugte, er, der Buffe und Befehrung bewirfte, erhielt. anstatt des moblverdienten Danfes, eine derbe Beifung. Unverschuldet? Wie man will. Durch feinen beimlichen Muthwillen hatte er fie doppelt verdient. Er gebrauchte den Musdrud: Es ift feinen Rreuger werth. Der Ritter, deffen Gebor entweder durch Gluffe oder durch die Dube, vielleicht auch durch Beides, que weilen litt, ward burch ben Schall des Bortes verfuhrt, und verband einen gang fremden Ginn mit bem, mas Heraldicus junior fagte. - Cobald er feinen Brethum eingefehen hatte, mard auf der Stelle ein= für allemal verfügt, daß das Wort Kreug nicht weiter fo entheiliget und bis zur Scheidemunge berabgemurdi= get werden follte. In der Gelbftvertheidigung ift der arme Junge, wie wir wiffen, nicht glucklich. Wollte er fich entschuldigen, oder feine Gelehrfamfeit beweifen - ich weiß es nicht; fury, er fiel tiefer, indem er be-

mertte, baf auch die Merste und Apotheter fich bes Rrenges als eines Beichens bedienten, und, wie er nicht ans bere wiffe, + Effig, und wenn in jedem Binfel ein Dunft frande, abgegogenen Effig bedeute. - Effig, rief ber Ritter voll beiligen Gifere. Sa! Dorder! mit Effig und Golle tranft ibr ben Sterbenden. Wift! - und nun legten fich feine ftolgen Bellen, da er fich wohle bedachtig erinnerte, daß er den Mergten und Apothefern fo menig zu befehlen hatte, daß vielmehr regierende Berren den Recepten oder Referipten ihrer Leibargte und Bofapothefer unterworfen maren. (Gine andere Urt von Schulmeiftern und Rachtmachtern!) Heraldicus junior, dem feine Apotheferrechnung von Bormurfen dies feemal mehr als fonst ju Bergen ging, machte von Stund an einen Bund, mit dem Chrenworte " Rreug" fauberlich zu verfahren und es nicht unnüglich zu fuhren. Hebertreibung, denft der Runftrichter. 2Barum abet fo Arges in deinem Bergen? Bober, marum

#### § 53.

1 510 33 917

# uebettreibung?

finden, daß auch die gelehrtesten und geschicktesten unter ihnen — ad certum objectum — übertreiben. Und ist diese Uebertreibung nicht unschädlicher, als Steckenspferdezucht, auf die sich fast Jeder legt, um zu wetterennen? — Nebendinge zum Wesentlichen erheben, sich als Pastetenbäcker werben lassen, und doch ein Hofspett sein: ist das nicht so ziemlich sich höher anschlasgen, als man wiegt — und Andere über die Halfte, und oft den Staat mit seiner werthen Person ansühren?

- Giebe bich um, Lieber! 3ft übertreiben und mit Ernft treiben, nicht fast ein und baffelbe Ding auf Erben? Diensteifer ift übertriebene Diensttreue; und wer ift mit Diensttreue befriedigt? wer geht nicht guf Dienfle eifer aus? 3d weiß, mit feinem Bu ift zu prablen : alluviel ift ungefund. Ift zu viel indeg nicht ertraglicher all zu wenig? - Gieb den Goldaten, den Staates mann, den Gelehrten! Minint, um etwas Magelneues vom Jahre zu haben, die jegige Konigsfeindschaft in Branfreich. Beute, Den 6. Oftober 1792, lefe ich in öffentlichen Blattern, man habe in Rancy bab Bort Ronig an der Bildfaule bes Stanislaus vertifgte -Much nach dem Tode wird diefer arme Ronig enttbront! - Man verwandelt die Konige im Kartenfviel in Freibeitspifen; man will den Ramen Ludwig andern und den Beiligen diefes Mamens aus dem Ralender vermeis fen. Ronig David bat von Gluck ju fagen, daß er, außer der Ronige =, auch noch die Prophetenwurde befleidet; fonft ging' es ibm tein Saar beffer, ale dem Stanislaus! . Und wie wird jes mit dem lieben Gioft bleiben, welcher der Konig aller Ronige und der Berr aller Berren genannt wird? - Slippern gen bort jum Sandwerf; Sporne jum Reiter, Drdensband jum Belden und Minifter. - Jeder Gegenstand bat feinen ibm angemeffenen Ctyl: wer in einen benachs barten fallt, ift ein Wedant; wer alle durch die Bank übertreibt, bein Genie. - Das Rreugimmer bedurfte teines hirams, feiner Riffe und feiner langen Borbereitung. - Der Ritter fprach, und es ward eine Sammlung aller Rreugarten, wiewohl nur in effigie und dergestalt, daß das Johanniter = Maltefer = Kreue feinen Plat in der Mitte nahm. D, der Conne an biefem Kreuthimmel! sagte ber Ritter, und hob gefaltete Sande jum Mittelpunkt aller diefer Kreuze. Es war ein herrlicher Tag, da eben dies Zimmer, Jerusalemschem Gebrauche nach, mit einer Session und nachherigem Mahl feierlichst inaugurirt werden sollte, als eine

### \$ 48170 35 4 1y . \$c.54.

# Commiffion

Die Geffion, nicht aber, wie die Rolge lehren wird, Die Mablgeit verdarb. Es wurden namlich, da eben ber Pfarrer einige nicht unwichtige Borfchlage gur funftigen Bertlarung und Bollendung diefes Rreugimmers that, und mitten im QBorte: Entguden, mar, zwei Confistorialrathe angemeldet, die im Borgimmer maren, und die Erlaubnif verlangten, Gr. hochwurden vor= geftellt zu werden. Der Mitter, ber eines Theils fich über deraleichen bochehrmurdige Lichtputen von ganger Geefe greggufegen fein Bedenten trug, andern Theils in Confistorialrathen eine Urt von Sandlangern in feis nem Kanganfchen Weinberge ju finden glauben mochte, oder fich wirklich übereilte - befahl in der vollsten Reinheit feiner Geele furz und gut, fie gerade in das Ceffioneximmer zu fuhren. Dagegen wollten der Prediger und Heraldicus junior, die auf das Wort Confiftoriafrathe gelahmt maren, mit Sand und Fuß protestiren; allein fie fonnten feine von allen ibren Gliedern regen und bewegen. In bas Geffionszimmer? - 2Bas denn mehr? QBenn feine Geffion ift - thut bas Bimmer etwas jur Sache? Die Scheide etwas jum Schwert? - Ber Die Auftritte fennt, wenn Jemand

im Sterben noch gern eine Schuld, wogu ibn fein Ges wiffen auf eine fcredliche Urt verurtheilt, berichtigen mochte, aber nun nicht mehr reden fann: nur der ift im Stande, fich von ber Lage diefer beiden hoben Rathe. Des Pfarrers und des Sofmeifters, einen Begriff ju maden. Beide waren im Sterben, als diefe Confiftorialvogel, der eine im Predigerhabit, der andere als Saecularis in weltlicher, wiewohl mit fcmargen Band eingefaßter, Aleidung bereinflogen - es fonnte nicht fcneller fenn. - Der Mitter, der Diefesmal bei der Geffion im langen Johanniter = Ordensmantel fag, und fich pathetifch von dem Prafidentenftuble erhob, den ein Ordensfreug von nicht gemeiner Grofe gierte, gab, fo wie der Geffionstifch, welcher fcwarz mit weißen Rreu= gen behångt mar, der boben Commiffion fo viele Bloffen. daß jeder fich felbst gelaffene Bufchauer Schrecken und Erstaunen, ale den Unfang des vom Schulmeifter vorber verfundigten Beulens und Babnflapperns auf den fetten Rapaunengesichtern ber herren Commiffarien, mo Schreden und Erstaunen febr leicht fichtbar werden, be= mertt haben murde. Der unbefangene Ritter bemerfte nichts - die Ritterin desgleichen - und unfer Beld mar mit Blis., Anall= und Thurvorfallen gu befannt, um an etwas Urges ju denfen in feinem Berjen. - - Beide Commiffarien, die durch diefen Un= blick geblendet wurden, hatten bier das Schrecklichfte von Allem, das Gelübbe der Reufchheit, vermuthet, menn nicht ein Frauenzimmer, und, wie gar lieblich angu= feben, ein fo reizendes, in der Mitte diefes Enne= driums Gis und, wie ju vermuthen mar, auch Stimme gehabt hatte. Der Sochwurdige Prafident, feine Gemablin und fein Cobn, die fich nichts Bofes bewußt waren, wunschten den Knoten des gludlichen Zufalls zu lofen, der ihnen das Vergnügen dieses schwarzen und in Schwarz gefaßten Besuches zuzog. Und da der Nitter Alles, was bei weitem noch nicht einmal zu Papier gebracht war, in Lebensgröße sah, so fügte er die zweite Frage hinzu: ob sie etwa als Pilger eine Zelle zu beziehen gesonnen wären? wobei er sich aber nicht entbrechen konnte, zu bemerken, daß sie in Zufunst vor dem Hause des alten Simeons angehalten werden wurden, weil man sie ungemeldet nicht in Friezden sahren lassen könnte. Es blieb ein

§. 55.

#### Glüd

für den Pastor und Heraldicus junior, daß sie nicht Mugen = und Ohrenzeugen diefer Borgange fenn muß= ten. Die Angst ihres Bergens mar jest fcon fo boch gestiegen, daß, wenn sie diese ritterliche Unvorsichtigkeit noch hatten horen und feben follen, fie ficher auf ber Stelle geblieben maren in ihren Gunden. - Beide hatten sich fogleich, da sie die Confistorialvogel (wahr= lich nicht Tauben, am wenigsten gebratene) einfliegen faben, aus dem Staube gemacht; nicht, um nach der Berratherei zu weinen bitterlich, fondern fich gegen jede bofe Anwandlung zu einer Berratherei in bester Form ju waffnen. Weffen Geift erniedrigt ift, deffen Berg ift auch verderbt, fagten fie fich einander. 2Ber etwas gegen fein Gewiffen befennen oder laugnen fann, begeht eine Gunde wider den beiligen Geift - über bef= fen Bergebung, fette der Paftor nach einer Minute bingu, zu urtheilen ich mich nicht unterftebe.

Schmeichler, ber, nach bem Musbrud eines wißigen Dichters, als ein Ohrgebent feinen Gonnern Richts= wurdigfeiten, fie mogen nun in gewurgten Stadtneuig= feiten oder in candirten Lobs und Preisfuchlein befteben, jufluftert, nimmt fich felten Beit, von dem Saufe, worin es ibm fo wohl ging, Abschied ju nehmen, wenn ber Gonner ohne Legat fur ben Schmaroger flirbt, und der rechtmäßige Erbe feine Ohrlappen ju lieb hat, um fie für ein dergleichen Ohrgebenf burchstechen ju laffen. Unfere beiden Danner, die um frifche Luft verlegen waren, batten fich an Jerufalem fo gewohnt, baf fie Untheil, freilich ber Gine mehr, ale ber Undere, an fei= nen Borbofen (weiter war der Bau nicht gefommen) nahmen, obgleich die Unvorsichtigfeit des Mittere fich mit nichts entschuldigen, viel weniger rechtfertigen ließ. 3br Entidluß, ben fie in frifder Luft faßten, mar, Gluck und Ungluck über fich ergeben gu laffen Martyrer in der heiligen Stadt ju werden, die fcon mehrmals die Propheten getodtet und feine Boten ge= fteiniget batte. Wir find nicht die erften, verficherte Einer den Andern, die in Jerufalem überantwortet merben. - Rachdem fie auf diefe Beife fich wechfeleweife aufgerichtet hatten, fehrten fie mit einer Art Duth oder beffer Eroft jurud, womit es eben die Bewand= niß bat, wie mit dem Glauben der Teufel, die gwar glauben, indeß glaubensvoll gittern. - 2Bas ift der Glaube mehr, als Troft und Muth? - Fast euch! ener Gemiffen ift euer Bertheidiger! Ihr werdet nicht sterben, fondern leben. Wohlbedachtig blieben fie an der Thur fteben, und erft nach dem unablaffigen Berlangen des unbeforgten Ritters traten fie naber. -Und mas war es, mas ihr herz angstigte? was ihren

Kopf trabte? Die ganze Welt und, was mehr fagen will, fein Concilium wurde hier eine heterodoxie gefunden haben; was findet indeft nicht Ein hochehrwurdiges Confistorium? Es war Zeit zum

#### 3/4 16. 56.

#### Benedicite,

wie der Ritter fich diesmal consistorialisch ausbrudte; ju deutsch : es war angerichtet. Rad vielen Rragfußen, Die der gang schwarze Confistorialis schlechter als der Schwarz verbramte begann, ließen die herren Commiffarien im argliftigen hintergrunde erblicken, was fie herausgegangen maren ju feben und zu boren; und ba fie wider ihr Denten und Bermuthen den Pastor loci, auf den fle eigentlich Jagd machten, in flagranti betroffen batten, fo fchienen fie, um aller Parteilichfeit auszuweichen, fich beurlauben und den Prediger am britten Orte in Commiffions-Unfpruch nehmen ju mol-Ien. Gie gaben Diefe Bedenflichkeiten dem Mitter, wiewohl etwas undeutlich, zu verstehen, und diefer bot ihnen dagegen gang beutlich alle Sanctuarien an. Die auf dem Papier ftanden, und unter diefen auch Die Stelle, Die Judas der Berrather betreten, oder den Blutacker, mo die Pilger, wenn der Tod fie bier überficle, begraben werden follten; wonachft er auch betheuerte, daß er, fo gern er auch wollte, ihnen weder mit dem Saufe des Cobenpriefters Sannas, noch des Raiphas, mohl aber mit bem Palais des herrn Dontius Pilatus, ju feiner Beit bienen murde, - bas Schlaf = und Traumftubden ber gnadigen Frau moble bedachtig ausgenommen - welches fonft in puncto Des Schlafes fein ubles Commiffioneftubchen gemefen

mdre. - Da nun, aller Commiffionsfalten ungeachtet, in welche Die Berren Confistorialrathe ihre Gefichter legten, fie boch am Ende nicht bestimmen fonnten, wo fie ihr geiftliches und fcmar; verbramtes weltliches Ge= richt aufschlagen follten, nachstdem ihnen auch, als feinnafigen, gang und halb geiftlichen Rathen, ber Beruch des Dable, wozu man fie bereits eingeladen batte, nicht entgangen war; fo fchlug der geiftliche Confiftorial= rath in gebrochenem Ruchenlatein bem weltlichen Consistoriali vor: ob man nicht den Prediger bier gu Schloffe vernehmen follte. Diefer, der theils dem Las tein entwachsen war, theils burch ben lateinischen Ueberfall aus aller Faffung fam, antwortete mit einer Dies ne, die Ja und Rein bedeutet, und gewiffen mutters wißigen Leuten, die feine Schule haben, eigen ift, wenn man fie in die Schule ichickt oder mit gelehrten Rine derfragen überfallt und angstiget. Ge. Sochehrwurden nahmen es fur Ja, und wollten fich eben an den Rits ter wenden, daß er der Commiffion biergu die Erlaubs niß bewilligen mochte, als man wiederholentlich jur Safel einlud, bei welcher fich, wie gewohnlich, auch der Prediger und Heraldicus junior einfanden. Rann man fo unschuldig fenn, wie wir, dachten Prediger und hofmeifter, und doch folde Ungft haben? - Gus ten Leute, eben weil ihr unschuldig fend, habt ibe Mingft! - Wer hatte fie nicht auch bei dem lauteften Buruf feines Gemiffens? - Laft uns die Welt überminden! - Dies Rreug, fagte der Pfarrer gum Junior in der Stille, fommt vom herrn. Swar haben wir, erwiederte Junior, das Rreugftubchen felbft gemacht; ift aber nicht faft jedes Kreugftubden ein Ipse fecit? Lafit uns nicht vermeffen, noch weniger aber verjagt

fenn. WDiefe und bergleichen Rlag = und Troftworte, Die fie einander verstohlen in die Sand druckten, mirts ten gufebende, ale die Manieren fie aufmerksam machten, welche die Berren Confistoriales bei'm Eingange in das Safelgimmer einfdlugen. Außer den General= fragen: (vor fich) ob und wie es styli fen, daß Leute, von benen einer Ruchenlatein reden, und ber andere fo thun fonnte, ale verstande er es, ber Dame bes Saufes den Urm bieten tonnen, um fie aus dem Ordens-Seffionszimmer in den Effaal ju bringen? ob Dies, oder ob dies nicht, eben jest, da fie Commiffarien waren, Bedenklichfeit batte? - machten auch noch anbere Specialfragen Die Sache fritischer, g. B.: ift es Decori, daß ein Geiftlicher dergleichen leibliche Gubrungen und Leitungen bei ber ihm doch eigentlich obliegenden Seelenführung und Leitung übernimmt? Ift es oder icheint es nicht Berabmurdigung des geiftlichen Standes, einem Laien, ob er gleich jum Ruchenlatein ben Ropf zu nicken verftebt, einen Bortritt zu geftat= ten? - Ich glaube gewiß, daß diefer lette Umftand der Goldwage den Ausschlag zu ertheilen geruhet hatte, wenn dem geiftlichen Consistoriali nicht eingefallen mare, wie leicht der Satan, der immer wie ein brullender Lowe umbergeht, feinen im Tang ungeübten Guffen eis nen Stein des Unftoffes in den Weg legen, und ibm einen tiefen Fall, dem er ohnedies ichon bei den erften Scharrfußen fo nabe mar, vorbereiten fonnen. Saecularis, der fich faum von dem unverstand'nen Latein erholt hatte, fampfte mit gleich wichtigen Zweifeln, Die er indeß nicht fowohl von der Seite feines geiftlichen Geren Collegen, als von dem Standebubergewichte des bedwohlgebornen Birthes bernahm. Die Ritterin.

bei der auch nicht ber mindefte Scrupel auf. und abflieg, wurde vielleicht in feinem Mongt von ber Stelle gefommen fenn, wenn fie fich nicht fury und gut ents fcbloffen batte, eine Berbeugung ju machen, und diefen Areuzzug ale Amazonin anzuführen. Da inden jeder der beiden Gafte diefe Berbeugung als eine Aufforderung anfab, fo fielen beide der armen Ritterin fo uns gezogen auf ben Sale, daß diefer Muf- und Gingua bas Unfeben eines außerordentlich fomifden Auftrittes gewann, der die beiden Gelabmten nunmehr fchnell und vollig ju der vorigen Gefundheit berftellte. Die ebre lichen Schlucker hatten das Ruchenlatein und das mutterwisige Ropfnicken feben und boren follen; ficher maren fie zeitiger genesen! - Zwar entfiel den Augen beider Commiffarien bei der Suppe, mo tiefes Stillfdweigen defpotifirte, bann und wann ein Blick, der ben Prediger traf; indeg mar er diefem, fo wie das Latein dem Concommiffarius, vollig unverftandlich, und es blieb ohne Angriff, bis der Bein das Band der Bergen und Bungen lofete, und die Berren Commiffarien von dem unverfalfchten Wein auf die Lauterfeit ber chriftlichen Lehre in diefem Saufe einen nicht uns richtigen Schluß jogen. Der geiftliche Confiftorialis batte lange auf eine Wendung gefonnen, bem Ritter über den Puntt des Fastens, welches ihm (nachst dem voto castitatis, worüber er einverstanden mar) der Sauptstein des Unftofes bei der fatholifchen Religion buntte, an den Puls ju faffen, als er bei Gelegenheit der Lobrede, die er voll romifder Urbanitat der edlen Runft hielt, die Fifche zu verschneiden, damit fie großer und fetter murden, jugleich erfuhr, daß der Ritter fern von allem Fasten fogar fein Fischmann fep, und nicht

eigentlich bie fatholifche Religion als fatholifche Des Tigion beabfichtige, fondern bloß gegen Alter, Stand, Whnen und die Ritterguge Diefer Ritter- und Seldenfirche nicht gleichgultig, übrigens aber fo menig gur Intolerang geneigt mare, baf er felbft dem Ohre des Dtalchus feinen Stein bes Undenfens legen wollen, und baff er dem Dahomet, wenn diefer ihn in der Bolle und Qual darum angesprochen, nicht, wie Abrabam bem reichen Manne, Baffer abgefchlagen, fchwers lich aber ihn Gobn genannt baben murde. Bier rife fen die Damme ber Burudbaltung, und Commissio fonnte fich, nachdem fie je langer je vertraulicher ge= worden mar, nicht entbrechen, die Denunciation in extenso dem Pfarrer ju behandigen, der, wie die Coms miffarien es nicht langer verhielten, eigentlich bas Biel fen, nach welchem ju fchießen fie gefommen maren. Schon mabrent des Lefens brach ber Pfarrer einen Lorbeer über den andern, von welchen Lorbeern er feinen Beifiger, den Heraldicus junior, durch Sandedruck und Rufftofe ben freundschaftlichften Untheil nehmen ließ. Beifiger magte es bei diefen Umftanden, einen' Blid voll nach dem andern aus diefer Schrift fchlau und verftoblen ju gieben, und mit innerlichem Sohngelächter jedem Biffen, den er mabrend der Beit uns unterbrochen verfchlucte, das Geleite ju geben. Es fonnte nicht feblen, daß, wenn gleich die Grofe des Rittere fonft über den Schein der Reugierde fich binmeggufegen gewohnt mar, die Ritterin, welche die Dut= ter Eva nicht gang verläugnen fonnte, bringend das punctum juris diefer Schrift fennen wollte. "Co geht es, fing der Pfarrer an, wenn man das Gange nicht mit Rudficht auf das Einzelne, und das Ginzelne

nicht mit Madficht auf bas Gange erwogen bat und ein magen fann, und wenn unfere Scele feine Interpunftion versteht. Geb' ich den Dunft nicht in die Mitte - wie fann ich denn den Umfreis wiffen? Das Gerade ift mir fchief, bas Schiefe gerade." Golder gelebrten Broden viele Rorbe voll, bis benn endlich ber Mitter mit Erlaubnif der Commiffarien bas Papier nahm, es laut las, und aus Diefem boben Commiffionsberge eine lacherliche Daus nach vaterlicher Beife beraussprang. - "Wenn das Berg in der Sand bes Berftandes ein Bafferbach ift, ben er leitet, mobin et will," fing ber Pfarrer wieder an, um fich den herren Commifferien nicht bloß im Profil, fondern en face feiner Gelehrfamteit zu zeigen; indeft lieft der Ritter ibn nicht jum Go fommen. Auch er, wenn gleich die feurigen Confistorial = Pfeile ibn eigentlich nicht treffen follten, fand fich beleidigt. Er fcbien fich der Dunft in berMitte. - Schade um bas Go, um welches ber Prediger fam, er mußte nicht wie! Mus dem Simfon Schulmeister ift ein blinder Spielmann der Philister geworden, fagte der Ritter, ohne zu bedenfen, daß er, mir nichts dir nichts, die Commiffarien ju Philiftern machte. Der geiftliche Commissarius wollte über Diefe Sadi's, wie er Schulmeifter und Rachtwachter nannte. ein Auto da fé balten und von Jerufalem aus ein Brand = Decretum urbis et orbis batiren, mosu ce fcon trocfenes Soly fpaltete; indef ward der Borfall von der edlen Ritterin fur ju groß gehalten; als bak er geftraft werden fonnte. Der Ritter trat bei; Pfarrer und Heraldicus junior benutten jebe Gelegenheit, wo das Reden an fie fam, und rafften Gelehrfamfeit jufammen, um fich den Commiffarien, wiewohl ohne

deren Berdienst und Würdigseit, von der besten Seite ju zeigen, als säßen sie, um gemalt zu werden. So nahmen sie sich z. B. die Erlaubniß, zu versichern, daß es hier wie bei dem Differenzial = Calcul ginge, worauf Leibnig und Newton zu gleicher Zeit gefallen waren, indem sie auf Ehre und Redlichfeit betheuern konnten, gleicher Meinung gewesen zu sehn. — Ich will, wie gewöhnlich, die Sache zusammenziehen. Das Blatt

#### § . . 57.

#### manbte

fich. Commissio fand alle Berufalemische Ginrich= tungen auf dem Paviere vortrefflich. Der geiftliche Confistorialrath bat inebefondere, ibn ale Pilger einaufchreiben; doch hoffte er, daß ihm erlaubt werden wurde, aus feiner Belle juweilen in ben Sof ju fommen, nicht des Berodes, fondern des Ronigs David, ber fich bald in den Ronig Salomo verwandeln murde. - Bie die Raupe in einen Schmetterling, fugte der Saecularis bochft unbedachtfam bingu. Es lag nicht am Wollen, fondern am Ronnen, fonft hatte der geift= Ifiche Confistorialis Odenlob gerauchert, denn er mar, mie viele der protestantischen Geiftlichen, die bis gu Confisiorialrathen gediehen sind, bis auf das votum castitatis und paupertatis, weit weit fatholischer als unfer Ritter, fo daß er von diefer ritterlichen Re= ligion fich nur quoad thorum et mensam gefchieden hatte. : Gottlob! daß die großen Berren von der pro= teffantischen oder ftreitenden Rirche die Vereinigung mit ber fatholifden und triumphirenden nicht Confistorial= rathen überlaffen! Rirche ift Rirche! und fo lange wir

in Samarla und Jerusalem Gott anbeten, und nicht im Geist und in der Wahrheit — hangt es nicht bloß von Umständen ab? —

Die Kunst, nach welcher man alte Gemälde von Leinwand, Kalf und Holz ohne Schaden abnimmt und sie auf Leinwand bringt, war hier nichts gegen die große Idee, Jerusalem auf Rosenthalischen Grund und Boden zu verlegen, und dadurch den Protestanten Gelegenheit zu verschaffen, auch zu einer sinnlichen Eristenz von den Wundern der Ackigion zu gelangen, welche den Juden ein Alexgerniß und den Griechen eine Thorheit geworden. — Wenn die Jura stolas bezahlt werden, und der Geistliche das Schnlein oder Tochterslein christlicher Eltern, für Geld und gute Worte, noch besonders im Gebete Gott vorträgt — kann es dem lieben Gott nicht gleich seyn, wer taust? Das Hauptewort bei diesem Sacrament ist Stolgebühr, welche St. Johannes der Täuser nicht kannte.

Von ehelichen christlichen Eltern abzustammen, ist ein großer Gewinn, obgleich auch David vom lieben Bieh zum Throne fam — "und manche Rausmannsttochter, seite der Saecularis wieder höchst unbedachtsam hinzu, gnädige Frau wird." So geht es den Mutterwisigen, wenn sie nicht Rüchenlatein verstehen! — "Und warum sollte nicht ein Rirchenpatron, der die Gloden pflanzt, auch ihre Früchte genießen?" fragte der geistliche Consistorialrath, um die Ungezogenscheit des Herrn Collegen mit dem Mantel der Gloden zu bedecken. Die Relation des Pfarrers über die Poessie, und das Stratagem, das er aus dem Liede: Ershalt' uns, Herr, bei deinem Wort, genommen, um in Er. Hochwurden der Poesse (die wirklich, meinte

man, in Abficht ber Profa ber geiftliche Stand mare. wenn biefe bagegen ben Laienstand ausmachte) einen Dacen guguführen, ward als Proberelation gur Confis ftorialrathoftelle angefeben. Warum auch nicht? Die Poefie ift ber Puder, ben man auf fdmarges Saat freuet. - Gie verdient den Ramen beilig, wenn gleich von einem guten Gaffenbauer die Rede ift, faate Caput commissionis; doch erbat er fich aus naturlichem Saft gegen das Lefen Diefe Abhandlung nicht vielmehr ichien er, ohne fie gelefen zu baben, bereit, bem Berfaffer die Ehre gu geben, die ihm gebuhre. Des fto beffer! - In der That mar es ein Glud, daf Confistorialis fich diefen Auffaß nicht behandigen ließ, ber es fich berausgenommen batte, über die bobe Beiftlich feit manchen Ctab zu brechen. - Done Zweifel murde ber Prediger diefen Auffat ber Commiffion fo unbefans gen übergeben haben, wie ber Ritter diefe Berren geradezu in das Geffionszimmer eintreten lieft. Much ift swifden bem turfifden Raifer und dem Ehrn Gevatter Vapft, ber eben fo gut bei chrift = evangelifch = lutheri= fchen Rindern, als bei papftlichen, Pathenftellen übernehmen tonnte, ein gewaltiger Unterfchied. Luther felbit batte Ge. Seiligfeit oft genug gang boflich ja Wevattern gebeten, bis endlich, da Ge. Beiligfeit durchaus nicht fteben wollten, Diefer Glaubensheld Berach= tung der Berachtung entgegenseite, und, was ihm nie genug ju verdanfen ift, Rathen beinathete! --Man gratulirte dem D. Martin Luther allgemein, und wartete ibm mit bem Epithalam aus freier Fauft auf.

Die übrigen Alagepuntte wurden als ungeschrieben angesehen. — Der Maurermeister, hieß es, hat teine Anlage jum Nitolaus Copernicus, der das Weltgebaude abzeichnete, ob er gleich fast mehr Sang jur Grillen. fangerei ale Copernicus befigt.

Wenn ber Schulmeister es fo gemacht batte, wie gewiffe Bislinge, die ibre Ginfalle und Gedanten wie Gvielmarten bloß zeigen und fie wieder einfteden, uns ter welche der Rachtwächter looi ju geboren ichiene habeat sibi. - 2Bo fein Rlager, da fein Richter! Es mare fur die Commiffarien, Die voll fußes Weins maren, das Befte gewesen, wenn fie seria in crastinum und den Schulmeister bis morgen in Rube gelaf. fen batten. Da fie aber vernahmen, daß der Maurermeifter eben in loco mare, fo erhob man fich nicht obne Gelbstüberwindung von der Safel. Bas man nicht Alles feinem fcweren Umte fchuldig ift! Bie felten werden folde Schweiftrovfen vom Staate erfannt und belohnt! - Die Ritterin jog fich in befter Ord. nung gurud, um nicht in die Safderhande der Commiffarien gu fallen. - Bei der Begung des Gerichtes batte fie um Bieles nicht verfehlt, gegenwartig ju fenn. Es mard ein Gerichtszimmer eingerichtet und blos ein schwarzes Juch aufgelegt, um diefem Lippenvolle, wie der Ritter es nannte, (Schulmeifter und Compagnie) nicht mehr ju zeigen, ale es ju miffen brauchte. Er ftrafte es damit, daß er ibm die weißen Rreuze entzog! Gine edle, eine wirfliche Ritter= rade!

Ein Palast läßt freilich prächtiger, wenn er crleuchtet ist; doch hatte Diogenes Recht, einen Fremdling, der sich auf ein Fest so fehr putte, zu fragen: ob denn ein Rechtschaffener nicht jeden Tag einen Festtag hatte? Wir wollen doch caput commissionis horen, da Schulmeister, Nachtwächter und Maurermeister bereintraten. (Die Nitterin, welcher die Shre der Sizung bewilligt war, hatte ihren Plas nicht weit vom Haupte der Commission genommen.) Ueberflussig ist mein Wint, das Consistorialis durch ein frohes Mahl in Umstände versetzt war, worin er nichts vorbereiten, nichts motiviren fonnte, wenn er auch gewollt hatte, indem seine Rede nicht Licht, nicht Schatten hatte, und vom Tage zur Nacht, vom Mittage zur Mitternacht, von Liebe zum Haß, von Haß zur Liebe überging oder übersiel.

Die Thorheit, fing er ex cathedra, wo nicht gat ex tripode, an, ift ein Wurmstich; wo dieser ift, da fallt die Brucht beute ober morgen unreif ab; und wenn man fich gleich von einem bofen Weibe nach proteffantifchen Grundfaten fcheiden fann, fo lebt man doch mit ber Thorheit in einer fatholischen und defto: ungludlicheren Che, weil fie unscheidbar ift. 2Bift ibr denn; meine geliebten Freunde in dem herrn, daß ihr Ergichling el fend ? Ginem Johanniterordens: Mitter gebuhrt bod murdig und ein langer fdmarger Mantel mit einem weißen Rreuge. Er ift ein geiftlicher Mitter in und in mit, durch und durch. Ein Begroeifer ift nicht genug; - es giebt Winter = und Commerwege, Saupt = und Beimege, Landftraffen und! Richtsteige, Geleife und Fufftapfen; wer wird gleich. bem erften dem beften Stuck Sol; von Wegweifer blinder lings ju allen Jahreszeiten folgen? Arithmetica speciosa heißt der Gebrauch ber Buchstaben jum Rechnen. Dummtbofe! verftebt bibe denn dies 2136 und! 21 3 ab? In eurer eingegebenen Schrift ift Alles ver= rechnet! - Geht ibr barum fcheel, baf ber bodmurbige Berr leuch den Glauben, um die Cache ju verfurgen, in die Sand geben, und baff euer Geelforger bem Liede: Erhalt' uns, herr, bei deinem Wort, eine Rothtaufe angedeihen laffen, die fo gultig ift, ale die des hochwurdigen herrn, da fein herr Cohn in Gefahr mar, ale Beide und Turfe in die Ewigfeit gu geben? - Da war' er fo fcon angefommen, wie ihr heute, ihr unberufenen Todtengraber, die ihr fur Undere eine Grube macht und felbft binein fallet, wie es in bem Liede: Erhalt uns, Berr, bei deinem Wort, euch juvor verfundigt worden ift! Die Bunge, ihr Stumper, ift mit zwei Gliedern Rriegefnechten umgeben, die auf die Bache gezogen find, um biefer Ges fangenen ja nicht zu viele Freiheiten zu geftatten. -Ein Schwäßer ift ein unbezahlter Judas: er verrath ohne dreifig Gilberlinge; allein er fann leicht gu viergig Schlagen weniger Gins tommen. Der Grangftein wird nach der Schnur gelegt, ohne auf die Steine Rudficht ju nehmen, die fcon da liegen. Wie heißt bas vierte Gebot und feine Erflarung? Wenn meche felfeitig Eltern, Rinder, Berrichaft und Gefinde, Dbrig= feit und Untergebene ihre Pflichten erfullen; bann geht es ihnen wohl, und fein Rummer, feine Uebereilung furt ihnen das Leben, das ohnehin wenig und bofe ift. Bei ben gebn Geboten hattet ihr bleiben, nicht aber in gelehrte Materien, die beilige Saufe betreffend, euch einlaffen follen. Ich und meine herren Collegen muffen beut ju Sage machen und beten, daß wir nicht in Unfechtung fallen; und ihr Efel geht, ohne dazu, wie unfer Giner, von Gott und von wegen det Confis ftorii verpflichtet ju fenn, auf bas fpiegelblante Gis? - Schieft euch in die Beit; benn es ift bofe Beit. -Sabt ihr denn nicht von den Beifen aus Morgenland Sippel's Berte, 8. 280. 21

nelefen? Da fie ben Stern faben, wurden fie bocherfreut. Und fo ift es une Beiden gegangen, da wir die Ehre batten bier angufommen. Der Denich fallt in's Mutagliche, wenn er nicht festliche Tage bat, durch die er fich erhebt; und ohne Gott und gottliche Dinge mur= ben wir auf allen Bieren friechen. - Nur vermittelft Diefer himmlischen Gegenstande feben wir gen Simmel nach ben Sternen, ohne ju ftraucheln oder mobl gar ju fallen. Doch fommen Menfchen nur allmablig ju reinen Ibeen von Gott. Erft Unbetung forverlicher Dinge, dann die Lebren : Gott ift zu edel, um zu gur= nen; er will nichts Willfurliches; - er fann nicht -beleidigt werden; - ich darf ihn nur glauben. - Richt um Guteb ju thun, um gut ju fenn, bab' ich ihn no= ethig, fondern ju meinem Trofte - ju meiner Bergftar= stung, daß er meinen 3med vollenden, ibn, aller Welt= unordnung ungeachtet, fo vollenden werde, daß einmal fein Reich fommen und das Gute herrschen wird. -Dicht aus der Ordnung, fondern aus der Unordnung, überzeugen wir und von Gottes Erifteng und von ber andern Welt. - Geht! das waren die Sauptmaterien. die beute bei dem Mabl vorfielen, welches mich und meinen herrn Confrater, wie es am Sage ift, gefatti= get und getrankt bat mit Woblgefallen! - Gottlos ift oft nichts mehr nichts weniger, als gedankenlos. Bott ergeben, beift fast in allen Gallen: vernunftig. Gottlos, felbstlos, charafterlos find fast einerlei; und nie ift gottlos, bem Worte fromm entgegen ju feben. Ihr fend gottlos in bobem Grade! Und diefe bobe Ramilie ift Gott ergeben; in vieler Rucfficht fonnte man fie beilig nennen. - D, ihr Dummfopfe! woran fies fet ihr euch? Un etwas, wovon ihr feinen Begriff

hattet. Stamper! bem lieben Gott wollet ihr bei'm Confiftorio das 2Bort reden! - Swifden einer ichonen Gegend und einem ichonen Garten ift ein Unterfchieb. Wenn die Natur eine fcone Landschaft binwirft und die Runft ein fcones Landschaftsgemalde entwirft, fo ift es nicht Eins und daffelbe. Wer aber nicht zu uns terfcheiden weiß, laffe fich in fein Urtheil ein, wodurch er fich an Gegend und Garten, an Landschaft und Landschaftegemalde gleich groblich verfundigt. - Diefe groben Gunder fend ibr! - Die dramatifche Mufe muß felbst in ihrem Mustehricht, in ihren niedrigsten Gattungen, die Schilderungen von Thoren verachten, Die fein Quentlein von Rraft und Starfe, von Wis und Vernunft besiten; man will nicht efelhafte, fondern lå derliche Charaftere! - Bottlob! daß ibr das lette, daß ihr nur lacherlich fend, und blo; eine Farce macht! Man febe doch! ihr hattet auch wohl etwa Luft, auf Secunda zu fommen, wo euer geistreicher Prediger und Heraldieus junior fo rubm= lich fiben! und eure Rlage follte unfehlbar die Preis= fchrift fenn, um diefen Borgug gu erhalten! Ihr Schweintreiber, ibr Gergefener! - wie fonnte euch ein folder Sochmuth anwandeln, der immer vor bem Falle fommt! - Der bodwurdige Berr ift fein ordinirter Geiftlicher. Wahr; wer hat aber bei feinem Umte nicht einen Rebenposten, der ihn wegen feiner Umteleiden entschädigt? - Dort ift er gunftiger Dlei= fter; bier ift er Birtuofe. Gab es nicht unter den Ber= ren Ministern, und felbft unter den Berren Generalen, befonders den frangofischen, große Theologen, große Bautunfiler, Poeten, Mitglieder der Afademieen? -Und was ging es euch an, baf der herr Baron neben

Rofenthal auch herr von Terufalem mar? - Johanniterritter find 2Beltgeiftliche, die nicht blos Belt und Geift, fondern Politif und Religion, beroifden Duth und Undachtelei, Wahn und edle Fruchte der Gittlichfeit und Gelbftuberwindung wunderbarlich verbangen - die fich nicht Schamten, beute Selden, und morgen Rranten. marter ju fenn; und wenn gleich die neueren Rits ter dies Werf bes herrn mit mehr Gemachlichfeit treis ben - ift und bleibt der Orden nicht eine bochmur-Dige Reliquie? Bas fonnen die jegigen Ritter dafür, daß man es fich mit dem Glauben leichter macht, als ebemale? Wenn die Bernunft über Borurtheil fiegt, ift es fcon; - nur bleibt ju munichen, daß es nicht auf Roften der Unschuld und der Tugend geschebe. - Sabt ihr den Orden des hochwurdigen herrn je aus diefem Gefichtspunft genommen? Und wie unterfieht ihr euch, im Namen der Gemeinde oder des Bolfes aufzutreten? - Ich weiß wohl, das Bolf hat fein eigenthumliches Recht; aber das Bolt beift nicht Der Rufter, Rachtwachter und Maurer im Dorfe; vielmehr ift die gange Gemeinde wider euch. Bolfestimme - Gottesstimme! - Schamt euch, daß ihr folche elende Kruppel von Kindern, wie eure Auffate find, ausfeget, um das Confiftorium jum Mitleiden ju ermeden! 2118 ob bei dem Confistorio Mitleiden gu Saufe mare! Die Endabsicht bes Stiftere der chriftlichen Religion war, die entschlummerte Urfraft unseres Geiftes ju wecken und - mas aufzuregen? feine Freiheit! Die christliche Lehre grundet sich auf die Gottlichkeit im Menfchen, auf feinen intelligiblen Charafter; fie ents balt eine Religion ber Geifter. Liebe Gott, beift:

achte bas Gefes ber Beifterwelt, in fo weit bu Gutes freiwillig thuft, ohne Sin . und Rudficht, war' es auch auf die funftige Belt. - Liebe beinen Rachften als dich felbft: liebe in dir nur ben Menfchen, und liebe alle Menfchen aus diefem Grunde - liebe nur die Menschheit. - Protestantismus ift das Guftem einer vernunftigen Freiheit in Glaubenefachen. - Univerfalmedicin taugt fur Diemand, ba fie fur Jedermann ift, und ich bin fur feinen Purismus weder in Gachen noch Worten, weder im Effen noch Trinfen. - Paulus und Detrus, felbft der Lebrer Diefer Lebrer, murden-vor mandem Confistorio nicht besteben in der Wahrheit: - vor bem unfrigen gewiß. Bas meinen ber Berr College? - Heber die Frage: ob ein befannter Geighals in den Gottestaften einer menfchenfreundlichen Collecte ein Scherflein gelegt batte, fagte Giner: ich bab' es nicht gefeben, und glaub' es; ein Anderer: ich hab' es gefeben, und glaub' es doch nicht. Da febt ibr, wie es mit dem Glauben geht! - - Und der Rame, mas thut benn der jur Cache? Die Bulle in coena Domini und die goldene Bulle find, eurer Deinung nach, wohl ein Paar Schwestern? Wahrlich auf den Namen fommt es nur bei Schafetopfen an; doch wenn man euer Machwerf, euren Wuthanfall, eure Rlage mit dem eigentlichen Namen belegen follte - wie murs det ihr bestehen? Sagt, warum dampftet ihr nicht eure Inftrumente? warum fuchtet ibr nicht vermittelft eines fanften Dels ein ftumpfes Scheermeffer ju fchars fen? Bebe dem, deffen Gebet ein Bluch ift, der Gott bittet; feinen Born uber feinen Beind auszuschutten, und Feuer und Schwefel über die regnen ju laffen, Die ihm angeblich ubel wollen! - wohl recht, angeb=

lich! - Kein Wort in der Welt wird fo gemigbraucht, wie das theure, werthe Wort: Ratholifch, von den romischen und andern Chriften; und ihr sept nicht werth. baf ich es euch ertlare! - Gend ihr Schafer denn vom bilderreichen oder ernfthaft grundlichen Bortrage gerührt? war es nicht rathsamer, euch durch sichtbare Ginnlich= feit gu erschuttern? Bildet erft euer Auge, ebe ibr an bas Dhr denft, um von ibm ju Berg und Berftand ju gelangen! Sabt ibr Pifang, Paradiesfeigen, Unanas, Datteln, Pfirfiche, Aprifofen und andere bergleichen Lederbiffen gefostet? Berfteht ihr die bobe Undacht, Die Stillfdweigen bewirft, die fich furchtet, auch mit einem Geufzer den ju fibren, der fie erregt? 3hr Bis vat = hoch = und Vereat = tief = Rufer! Ein Ochfe tennet feinen herrn, ein Gfel fennet die Rrippe feines herrn; und ihr! - fend ihr nicht fast weniger als fie? Schamt euch! - Den Meinungen rubiger Denfer begegne man burch Untersuchungen, und sehe mehr auf ihre Lebens= pflichten, ale auf ihre Glaubenstehren! Rann man nicht durch Erziehungeregeln, wenn fie den rechten Weg verfehlen, ungezogen werden, und durch argwohnische Altflugbeit jum Kindersvott? Gifer und Ginficht find felten gute Freunde, und der Reid liegt immermabrend an der Gelbfucht ichmach und frant danieder. - Behutfamteit im Urtheil fleidet Jedermann, befonders den Untergebenen, der felbft in wunderliche Berren fich Schiffen lernen muß. Ihr hattet einen außerst gutigen herrn, und ich mußte nicht Gin Saus im Lande, wo für beide Facultaten der Geele, die untere und die obere, fo geforgt mare, wie bier. - Die Bernunft bat fich bier in Empfindung gefteidet, leicht und fcon! Ein frifder Sauch der edelften Empfindung geht in Ro=

fenthal durch Alles, mas man fieht und hort. Wenn ihr euch gewohnt hattet, überall etwas Gutes zu feben und zu horen, — wurdet ihr es nicht auch hier ge- feben und gehort haben hundertfältig?

Bier griff der Unlateiner ein, und bat, Die Ebel. fteine von Gedanken (die fo ordentlich wie ein Traum eines Rranten waren) liegen ju laffen und beutich mit! Diefem Triumvirat ju fprechen. Sierauf nahm Caputcommissionis fich jufammen, und fchritt jum Grund. ftein. Das Confistorium, verficherte er, tonne gwar' fein Blut feben, und woll' es auch nicht; boch batte es andere Mittel und Wege, ben Menfchen an's Berg ju treten: Faften und beten; und fo follten fie benn' bei Waffer und Brot im Chebrechervranger unweit ber Rirche drei Wochen fteben, der Gemeinde von der Kan= jel ale Aufrührer zu drei verschiedenen Malen vorgestellt, und die beilige Communion ihnen ein Jahr lang rechte= fraftig entzogen werden. Inden mare es Chriftenpflicht, fur fie in jedem Monate des Ercommunicationsjahres namentlich und offentlich ju beten. Diefe fchreckliche Drohung brachte naturlich alle drei dabin, daß fie ju Greuje froden und auf Rnieen um Gnabe fleheten. Der Racht= wachter wollte fich weiß brennen; indef da er fab, daß Consistorialrecht fur Gnade erging, fo war er flug ge= nug, es mit der Frau Schulmeifterin nicht ju verder= ben. Die Ritterin; welche Die Geelenangft der Ercom= municirten nicht ansehen fonnte, eignete fich bas Bes gnadigungsrecht gu, und fo ward burch ihre Bermit= telung die Sache durch Abbitte beigelegt. -

Ich will abbrechen. Dies par nobile fratrum ließ es sich noch vrei Tage in Jerusalem bene senn, wie es im Consistorialstyl hieß, ohne sich weiter um Diefe Sache zu bemuben. Nicht nur ber geiftliche, fonbern auch der weltliche Confistorialrath hatte sich eben fo gut, wie Pastor und Heraldicus junior, in die Rosenthalische Weise einstudirt. - Und, die wir nicht an diefem Commiffionsgeschafte Theil haben, wird es indef nicht gleichgultig fenn, ju wiffen, daß ber Daurermeister nach einiger Beit wegen Schwermuth in bem Brrhause untergebracht werden mußte, welches er aber für das Saus des Pontius Pilatus anfah, fo daß er, caeteris paribus, bem Mitter in der Schwarmerei fich naberte. Der Schulmeifter, dem die Proftitution die Seele durchbohrt hatte, folgte in Rurgem dem Heraldicus senior, und ftarb am Rofenthalifchen Jerufa= Iem. Der Nachtwachter beirathete die Schulmeisterin, und war am ungludlichsten, da ihm der neue Schul= meifter diefelbe Ehre erwies, die er feinem Chevorganger nach allen Rraften erzeigt batte. Er befaß nicht, wie fein Chevorfahr, ein Traumftubchen: benn er wußte wohl, daß er ehemals mit der Frau Schulmeisterin bei feinen Befuchen fein Bater Unfer gebetet batte.

Der Ritter befahl, den Commissarien zur Probe ein Certificat sonder Arglist und Gefährde auszuserztigen, und das große Siegel daran zu hängen, wodurch zu erweisen wäre, daß sie in Jerusalem gewesen; indeß wußte der politische Pfarrer es frebsgängig zu machen, so daß diese lettres patentes in ihrer Geburt erstickten.

Anytus und Melitus, sagte Sofrates, konnen mich zwar todten, allein schaden konnen sie mir nicht; und der Pfarrer gewann durch diesen Vorsall, der mit einer Lähmung ansing. Heraldicus junior, in der Boraussesung, daß er über kurz oder lang sich zum examine rigoroso vor dem Consistorium zu stellen ver-

pflichtet senn wurde, wunschte umgekehrt, was man sich in Rucksicht der Aerste zu wunschen pflegt. Man besucht den Hippokrates gern; nur sieht man es uns gern, wenn Hippokrates zu uns kommt. Und wer, als ein Consistorialrath, sollte wohl bei der heiligen Nothstause auf die goldene Bulle und die Bulle in coena domini fallen? —

Damit indeß Niemand mahne, daß ich über den auffteigenden Bater den absteigenden

aus dem Gefichte verloren habe, fo will ich den Inbalt eines Gefpraches mittheilen, welches mein Beld und Heraldicus junior, der held des Junfers, mit einander bielten. Den Dialog wird man mir hoffente lich gern fchenken. - Die Geburt follte von nichts ausschließen, mas die Menfchen unter fich als Borgua und Ehre angenommen haben, obgleich beut zu Sage Miemand ein blofies Rind der Ratur, fondern Seder auch ein Rind des Staates ift. Entweder mußte Berfand, oder Tugend, ober Beides, in der Welt perfonliche Borrechte beilegen; oder es mußten alle Borrechte pom Erdboden vertilget werden. Durch Borguge, melde ich durch die Geburt erhalte, lebe nicht ich, fondern mein Bater, meine Mutter lebt in mir. Realitaten werden uns freilich durch die Staatsflaffen nicht ent= sogen : Conne, Mond und Sterne, Fifche im Deere, Bogel in der Luft maden unter adlich und unablich feinen Unterschied; die Fliege fest fich fo gut auf eine Freiherrn = ale auf eine Bettlernafe; und ift ber eble,

ber bernunftige Mann nicht auch ohne Band und Stern überall der Erfte, wann und wo er es fenn will? Mur felten wird er es wollen. Die Imagination ift die Schutpatronin ber Stande: fie macht, fie erhalt fie. Bei'm perfonlichen Abel, den auch der Bettler in feiner Gewalt bat, findet fie weniger ibre Rechnung; fie adelt erblich, wenn gleich Abfalon, der Gobn des Mannes nach dem Bergen Gottes, an einer Giche hangen blieb, und die Rinder edler Leute felten gerathen; - wenn gleich die Rinder der Reichen nicht beffer einschlagen, und nicht felten an Gichen hangen bleiben. Gin edler, perfonlich geadelter Mann - wird der blos dem Allgemeinen bienen, und fich felbst über das Allgemeine vergeffen? Jeder ift fich felbft der Rachfte, und außer ibm felbft find es feine Rinder und feine Bermandten. Der Dapft, der von Gott und Rechtswegen nicht Rinber baben fann, bat Nepoten. Der Beruf des Den= ichen jum Reichthum ift fo naturlich, daß ichon mehr Graft in ben Lenden, in Utmen und Beinen ben reis den Mann macht. Die Rraft in Berftand und Willen ( Diefen Lenden, Armen und Beinen der Geele ) thut ce besgleichen. Durch geiftige und leibliche Krafte merden Gield und Gut bewirft, und fo entfieht der Erb= adel, man weiß nicht wie. Das Achergefes und Die Aufbebung der Inteftat= und Teftamente= erbichaft - murde fie nicht ben ichonen Bufammenhang der Privat = und offentlichen Tugenden ftoren und Miles fdmachen, mas Dienschen edel und gut, oder nur leidlich und ertraglich zu machen im Stande ift? Muf redlich felbft erworbenes Eigenthum hat der Staat, menn er gerecht fenn will - und webe ibm, wenn er ca nicht ift! - feinen Unfpruch. - Go fange der

Reichgemortene lebt? - Huch nach feinem Tobe; wem fomnit es wehl naturlicher ju, als feinen Rindern? und wie viele Triebfedern murden wir labmen, falls ber Staat bier ale Univerfalerbe eintreten wollte, und wenn die Rechte über Eigenthum geschmalert murden! - Freiheit ohne Eigenthum ift tonend Erg und flingende Schelle. In Barbarei wurden wir finten, obne daß je hoffnung mare, die Menfchen noch fo weit ju bringen, ale fie fcon gebracht find, falle Eigenthum feinen Werth, ben man Kraft und Starte nennen fann, verlore. Ift der Erbadel ein Uebel, fo ift er fast ein nothwendiges. - Der Erfte ift nicht immer ber Befte. Doch wurd' er es in der Regel fenn, wenn man auf= borte, Adelsbriefe feil ju halten. Gich den Adel faufen, ift fast eben fo viel, ale wenn man einen Uns fculdigen bangen oder in's Buchthaus feten wollte. -. Wie benn das? - Adel ift die einzige Belohnung, die ber Ctaat bat; foll er denn nur ftrafen? - Gil Memter und Burden! - Sind bas Belobnungen? Mon geht bei'm Umte fo in die Lehre, wie bei einem Sandwerf, wird fo eraminirt, macht fo ein Meifterftuct, wie bei'm Bandwerf; turg, es ift eben fo, wie bei Deifter und Burger: - man lernt im Umte bem Umte gewachsen fenn. Wen murdeft bu in Morde amerita auffuchen? Franklin und Bafbington? Und wenn der Lettere, fo wie der Erffere, nicht mehr im Lande der Lebendigen ift, wirft bu nicht nach ibren Rindern fragen? werden dich nicht febon Die Ramen Washington und Franklin intereffiren? Goon ber Borname beiner Geliebten, beines Beibes, beiner Schwester bat eine magnetische Kraft. - - Ein grofee Borbild fordert ju abnlicher Grofe auf. 2Bie Die

Alten fungen, verfuchen es die Jungen. - und wenn Berftand und Tugend verfonlich adeln - wer follen die Berren im Obervernunfts = und Tugendcollegio fenn. bie das perfonliche Adelsdiplom ertheilen? Biffen wir benn nicht, wie es in Wahltonigreichen, wie es mit Papftmablen, mit Parlamentewahlen und mit allen Bablen geht? - Wird das Geld nicht in feine jetis gen Rechte treten, und wo nicht mehr, doch eben fo ftart tprannifiren, wie jest? - Mues abgewogen, ift es fo beffer, als anders; Realadel beffer, als bei feis ner Aufbebung blos Versonaladel. 'Um den erblichen Edelmann jum perfonlichen ju machen, thut man mobl und meife, ibm die Pflicht aufzulegen, Ritter zu mer-Ritterschaft ift Gvornschaft. Das Johanniter. freus mar g. B. ein Cporn, ohne den wir unferes Orts fein Terufalem batten in Rofenthal, und fein Saus des Vilatus, und feines des alten ehrlichen Gis meons, der in Frieden fuhr. - Sinter den Borbangen ber Freimaurerei herrschen diefe Grundfage, oder es truat mich Mues. Dort fann doch auch ein ehrlicher Mann ein Kreug tragen, er babe gleich die Sochter eis nes Raufmanns gur Mutter, oder einen Ordensfchneis ber jum Bater. - Monarchen tonnen, nach dem bras ven Ausspruch jenes Ronigs, gwar hundert und mehr Edelleute in Ginem Jage, aber nicht einen einzigen ed= Ien Mann maden. - Wahr! - Alles, mas mabrhaft groß ift, macht fich felbst. - Auch mabr! - Die Antwort Des Johifrates: mein Geschlecht fangt mit mir an, bas beinige mird mit bir aufhoren - nicht minder mabr, und unfehlbar das lette Wort, das ibm fein Gegner ließ. - Empfangniß und Geburt find fo etwas Thierifches und Gemeines, daß man fich fchas

men follte, baraus einen Borgug abguleiten. - Go mabr, wie alles Vorige. - Wenn aber der Bobigeborne biefen gufalligen Borgug nur benuft , feinen perfonlichen Abel zu erleichtern und ihn zu veremigen? wenn er ibn ale eine erwunfdte Belegenheit fchatt, feine UB Ce zwedmaßig zu erziehen; wenn er durch Lebre und Wandel fie die Resultate mit Banden greifen laft, bag ohne perfonlichen Abel der Gefchlechte. adel nichts mehr und nichts weniger ale ein Geburte. brief gelte? Rann durch eine Ginrichtung Diefer Urt, Die freilich, fo wie Alles in der Welt, gemigbraucht ward, das menschliche Geschlecht, auf welches doch Gott und alle brave Leute es anlegen, fich nicht feinem Biele nabern? Ehrmurdiger Orden der Freimaurer! wenn bein gebeimer Gang diefe olympifche Babnen bricht. wenn er die Menfchen fich unter einander gleich an mos ralifder Gute ju maden beabsichtiget, und fie mit bos ber Beisheit der Belt und ihrem Geraufch in eben dem Mage entzieht, wie er die Menfchen in fich felbst ju verschließen verbietet, als wodurch fie den Granten gleich werden, die fich der freien Luft entwohnen!

Zwar tragen die Freimaurer ihr Kreuz unter der Weste. — Um Ende einerlei, ob unter oder über der Weste; die Hauptsache ist das Kreuz. Geht der Stern gleich in der Loge auf, und scheint er hier blos in eisnem verborgenen Orte — war nicht die Tageszeit der Johannitervorlesung die Dammerung? — Wenn in den Logen Auserwählte sind, so wiegen von diesen 5, 7 und 9 mehr, als in der profanen Welt so viele Taufend. Bielleicht sind die Maurer der Phalang des menschlichen Geschlechtes, die Garde der Menschheit. Heil mir! Plato ward von Dionyssus verworsen, als

fein von ben Gottern an Rindesstatt angenommen. -Es giebt in ber Maurerei nicht Prabenden! Bedarf ich ihrer? Und mer weiß, ob es ihrer nicht giebt! Dras benden, die unfichtbar, Beiftesehrenzeichen, die unfterb= lich find. - Ift denn unfer Jerufalem mehr als ein Areus unter der Befte? Und doch fand es Musfpaber, und unter ihnen einen Judas, ber mit feiner Berras therei nicht viel beffer abkam, als jener Erk-Judas. -Es giebt eine fichtbare und unfichtbare Rirche: - die fichtbare ift ber Staat; Die unfichtbare vielleicht Die Maurerei! - Bie? wenn die Maurerei zur Abficht batte, Erbadel und Berdienst fich naber ju bringen? und dies Vaar ehelich ju verbinden? Wurde nicht auf portreffliche Kinder in der Che ju rechnen fenn? -Edon in der Berfchwiegenheit liegt fo viel Rraft und Starfe, daß man durch fie Zurfen in die Rlucht ichlas nen und das beilige Grab befreien fonnte, wenn wit es nicht jest in friedlicher Rabe batten. Bet einem Geffionsmabl, bas man in Athen fremden Gefandten su Ebren angestellt batte, und wozu Beno mit einges laden war, erwiederte diefer Beife auf die Frage ber Gefandten : mas fie denn von ihm dem Ronige fagen follten? - "daß" fie ju Athen einen Danft fennen gelernt hatten, der auch bei vollen Bedjern gut fchweigen verstande." Edweigen ift oft die Preis = Courant der Ginficht: Difibrauch der Freiheit die Quelle der Laffer.

Wie Jerusalem stell' ich mir die Menschenwelt vor: — Im Vorhof ist der gemeine Mann; im Heiligen Fürsten, Geistliche, Gelehrte und so viel ihrer mehr sind, die da verstehen zu sehn, was sie sind: Wenschen; im Allerheitigsten — Genug! ich sehe ohne zu sehen, ich hore ohne zu horen. Es giebt

einen Sempel, ber nicht mit Sanden gemacht ift: eine geistliche Kirche, einen himmel auf Erden, Worte, die unaussprechtich find. — Maurerei! ich laffe dich nicht, du segnest mich denn! —

Da sehen doch meine Leser, ob ich meinen Helden, seitdem ich kein Examen mit ihm veranstalten laffen, verwahrloset habe. Kreuzlahm, sagte Heraldicus junior zu einer gewissen Zeit; allein ich wette, daß nachter der Lehrer zuweilen an Kreuzschmerzen schwach und krank darnieder gelegen, und sich, wenn man will, auch wieder gebessert habe.

Doch begebre ich biermit nicht zu laugnen, bak Bater und Mutter jenen Lamvenfchein des beiligen Gras bes auf meinen Belden geworfen, den Pastor loci noch. begieriger aufgefaßt batte. Go fann auch ABC eine gewiffe Extractfucht und Gemachlichkeit nicht von fich ablehnen, die man nur regierenden herren jugesteben follte, wenn gleich auch bobe Staats = Officianten fich Diefe Privilegien je langer je mehr zueignen. - Um den Montbland der Wiffenschaften zu ersteigen, gebrach es unferem Selden an Luft und Liebe. Der Gaftvetter nannte es gelegentlich: Geelen lunge. -Die obern Geelenfrafte blieben gwar nicht uncultivirt: doch follte diese Cultur ihn nicht zu ftark angreifen, und er febnte fich, in der Dammerung dunfler Gefühle von iener Lages-Laft und Sibe auszuruben. Der Orbis pictus nennt den Physicus: Raturforicher: den Metaphysicus: leberforfder. Unferm Belden mar Alles Ueber, mas er nicht leicht faffen tonnte. Much war er der Art von Pietisterei nicht abgeneigt, ver= mittelft deren man das fieht, was Philosophen nicht ohne Dabe glauben; er war ein aufmertfamer Borer,

wenn Pastor loci behauptete: ber Menfch fonne einen genauen Umgang mit Gott haben und ihn in Gedanfen, und fast in Ginnen, fich vergegenwartigen, im Gebet ihm beinahe die Sand reichen, und das Berg abgeben. Heraldieus junior philosophirte freilich ba= gegen; boch fo, daß et das philosophische Deckmantel= then nach dem Winde bangte. - Warum follt' ich meinem Belden indeß nicht volle Gerechtigfeit erweifen? Ich will es. Der Menfch ift fich ein Rathfel; unfer ABC wollt' es lofen. — Lofen? Wie ich fage: 16= fen; und wer will es nicht? Much der, welcher volls tommen überzeugt ift, er tonne es nicht, wird es molfen; und wenn er es nicht will, ift er entweder ein ftol= ger Thor oder ein Raltblutiger. - Der Bunfch ift verstiblid; auf la manière avec laquelle fommt es an. Mehr von meinem Selden ju verrathen, hiefe fich uber= eilen. Er mar jung, und hatte fich nicht durch Musfdweifungen gefdwacht, um Bundereffengen gu bedurfen; er war reich und alfo nicht in der Berlegenheit, auf den Stein der Thoren auszugeben. Much ichien Chrgeiz fein Fehler nicht ju fenn, um fich durch Dr. benswege ein Umt zu erfdleichen. - Doch wer fann fur ibn fteben! Ich nicht. -

Der Ritter merkte übrigens oft die Kampfe auf Tod und Leben, die in seinem Sohne vorgingen; ins deß war er sehr weit davon entsernt, gegen dessen Phantasse das Schwert der Vernunft in Anwendung zu brinz gen, Licht in diese Wüste zu tragen, Bilder, die ihm vorgautelten, in die Flucht zu treiben, und ihren Reiz auch nur zu ermäßigen; vielmehr trat er mit diesen moralischen Türken in einen Bund, goß Del in's Feuer, und glaubte, wie wir wissen, gegen seinen Sohn nicht

våterlicher bandeln zu fonnen, als wenn er bas beilige Reuer feiner Phantafie ohne Unterlag unterhielte und ibm Rabrung gabe. Gie außerte fich bei unferm Selden auf mehr als Gine Beife. - Die Geftalten des Proteus find eine Kleinigfeit gegen die Garderobe ber Einbildungofraft. Muntere Pferde ichnauben im Chlafe, fdwigen aus Rraftanstrengung, geben fich felbit; ben Sporn und feten das olympische Rennen fort, das fie im Wachen anfingen; find ihre Reiter nicht mehr als fie? - Im Wachen und Schlafen, im Gingen und Beten, im Effen und Trinfen, im Laden und Weinen ain a unfer Beld nicht; er lief. Dag ich feinem olome pifden Beifpiele nicht nachjage, und ihn laufen laffe, ohne ibm nachzulaufen, bedarf meiner Berficherung nicht; doch hoff' ich mit ibm jum Ende ju fommen: -Im vaterlichen Saufe berrichte eine Gafifreiheit. Die edel war. Man fandte nicht an die Strafen und Baune, und nothigte nicht, ohne und mit hochzeitlichen Rleis bern der Dent = und Sandlungsart hereingufommen : doch mar das Saus des Mittere Jedermann offen der Tifch fo eingerichtet, daß nicht bloß Pilger, fonbern auch Menfchen von allerlei Leckerzungen, und allerlei Gaben des Musdrucks oder Sprachen, wie der Ritter Diefe Spruchstelle zuweilen deutete, Dach und Sach, Sifd und Bett fanden, und mit berglichem Benedicite und Gratias famen und gingen. Gelbft die Rachbars fchaft wartete nicht immer auf Ginladungen; vielmehr überließ fie fich oft der unbefdreiblichen Wolluft des Ungefahre, die fo viele Wunder thut an une und als len Enden.

Ein Ungefahrbesuch dieser Urt, veranlaßt durch ein Fraulein, — das, wie es hieß, aus fremden, weis Dippel's Werke. 8. Bo. ten Landern jum Nachbar - gekommen war, blieb unferm Selden nicht

#### 5. 59.

### gleich gültig.

Ift ber Trunt eine furge Wuth, fo ift die Schonheit, nach bem Musfpruche des weifen Cofrates, eine furge Tyrannei, - die tieffte und bochfte Bernunft fann fich nicht halten; - Schonheit erobert diefe Festung. Unfer Beld, der jest ein und zwanzig Jahr alt mar, batte fich noch nicht Zeit genommen, ju lieben. Ueberall, fagte Heraldicus junior, hatte er fich Flugel der Gin= bildungefraft angelegt; nur bier nicht. Die batte ein Stud aus der gewiß nicht fleinen Bilbergallerie, Die in Rofenthal fo oft gaftfreundlich aufgestellt mar, ibn langer gerührt, als fie ba ju Martte fand. Bielleicht war die Urfache in der Budringlichkeit ju fuchen, mit der diefe Schonen ibn durch ihre Mugen faben wollten. Sest mar es mit ihm gefcheben. - Gie fam, fab. und flegte. - Ber benn? - Benn ich es felbft nur mußte! Es war gewiß feine erfte Liebe. Gein Bere fcbien ibm ben Schwur abzunehmen: auch die lette. -Ihre Bildung, ihr Buche, ihr Berftand, ihr Berg! - Reine genquere Befchreibung! jede mare ein Berluft für fie. Gie murde das Madden vielleicht jum allerliebsten, jum iconften Madden machen; - boch mar fie meinem Belben eine Gottheit. Genug, es mar Eva Die Einzige! - und - was ich meinem Selden boch anrechne - er war fo gang Abam. Dit einer Berg lichkeit und Offenheit, wovon man feit dem verlornen Paradiefe, nicht bem Miltonfchen, fondern

dem wirflichen, taum ein Beifpiel batte, nabete er fich ibr, und fie erwiederte fein Ave Maria - nicht mit cie nem feinen Umen, bas beift: Ja, ja, es foll alfo ge= fcheben; fondern mit einem befcheibenen Willfommen! - Wahre Schonheiten gieren fich nicht, fo wie große Menfchen nicht ftoly find. - Ihr feufcher Bufen bedurfte nicht der Gardine ihres fliegendes Haares; die Unschuld schlug laut in ihm. — Hohe Schonheit, hohe Tugend, bober Berftand - wo biefe drei Gind find, da braucht es feiner elenden Schildmache von Biererei! Unter dem Schuge der Unichuld und der allgemeinen Sitten ift ein Dadden am ficherften. Die Gragien verstatten feine ungezogene Budringlichfeit. - Der Rite ter fand in den herrlichsten Stellen auf dem Ungefichte Diefes erfcbienenen Engele, und befonders in der rings um den Dlund, eine große Mehnlichfeit mit feinem vortrefflichen Beibe; und gewiß find alle Grazien einans ber abnlich. - Die Ritterin verehrte diefen Engel dies fer Achnlichfeit halber; und ber Ritter mußte nicht, wie er feine Dube fehren und wenden follte, bis er fie end= lich, trot ber Furcht vor Sopffluffen, vollig ablegte. -Es war eingelenft, daß unfer Beld bei feiner Beldin figen follte. - Dan wollte ju Tifche geben, und fiebe da! die Dame des Saufes, unter deffen Chus der Engel erfdienen war, ward von einer fo heftigen Rrantbeit ergriffen, daß in einem Mugenblicke die Freude ein Ende hatte. Co fchnell lofdten die Ringerlein ibre Lidter nicht aus, wie diefer Befuch fich endigte und die Nachbarfchaft von hinnen jog: - es mar, flogen fie bavon. Den Ritter entzudte

All so stadion . estad bij s. 766.

### die Leidenschaft

feines Cohnes; und in der That, er hatte Recht, fich ju freuen, daß er, außer dem geiftlichen Jerufalem, auch ein leibliches gefunden hatte. Bis jest fonnten feine Spuren entdeckt werden, daß fein Sohn verliebt gewesen ware. Oft war dem Ritter die Frage eingefallen: ob etwa gar die Nothtaufe hieran Schuld fen? - Mein Gohn, fing er an, Alexander und Cafar maren fo gut Untergebene der Liebe, als Berren der Belt. - Du weißt am besten, mas ich Deiner Mutter aufgeopfert habe; - und, genau genommen, mar fie nicht des Opfers werth? Was ich verlor, fannst Du auf eben dem Wege wieder gewinnen. Lage die Schonfeit blok in Gefichtstügen - wurde fie wohl unter fo ver-Schiedenen Geftalten erfcheinen? - Fast jedes Bolf, jeder hof, jede Ctadt, jeder Menfch hat fein besonderes Schonheitsmaß und Gewicht. Der will es rund: der edig; dem ift die Stirn, und dem das Muge, dem die Sand, und dem der Ruf der Gis der Schonheit. Und woher aller diefer Unterschied? Weil die Schonheit ihren Gis in der Geele bat, und weil nun Diefe fich bald bier, bald da durch den Rorper fpiegelt. Die Geele, die den Suß jum Spiegel ermablte, bat meinen Beifall nicht; wenn fie den gangen Rorper bewohnt, o! dann ift es lieblich anguschauen. Gin fol= thet Menfch fcheint ein Engel. Ber Leib und Seele trennt, der todtet. - Wenn du liebst - vergiß nicht, daß der Mensch aus zwei Theilen besteht, und daß, wenn diefe nicht gepaart find, alles andere Paaren nicht viel vermag. - Co wie die Eben gwischen Geele und

Korper der Liebenden gefnupft, und, wie es heißt, nicht bloß auf Erden, sondern auch im himmel (oder dem Geistersiche) geschlossen werden; so ist die geistliche ohne die leibliche Cheverbindung, und diese ohne jene, nicht zureichend. Der Mensch ist ein Engel und ein Thier; Seele und Leib sind seine Bestandtheile.

Diese pathetische Rede beantwortete unser Beld mit einem Seufzer — und mit der Bitte, die Gastfreiheit des nachbarlichen Sauses stehendes Fusies auf die Proz be seinen zu durfen. — Noch nie war dem ganzen Sause ein Besuch so langweilig und lästig geworden, wie der von den übrigen Gasten, die es verhinderten, daß der folgende Paragraph

# s. 61.

zeitiger vorfallen konnte. — Drei Tage und drei Rachte blieb er ungeboren — und rang und sehnte sich, das Licht der Welt zu sehen. — Bater, Mutter und Sohn wurden in Einer Minute entbunden; und nun machten sich alle drei die bittersten Vorwürse, warum man sich nicht zeitiger nach dem Besinden der frank gewordenen Nachbarin erkundiget hatte! "Die ungezogenen Gaste!" sagten alle drei, ohne daß Einer dem Andern sein ganzes Herz ausschüttete — obgleich alle drei wusten, was im inwendigen Menschen vorging. — Die ungezogenen Gaste! Nicht doch, liebes Dreiblatt! die ziehende Liebe ist Schuld an Allem. Die

§. 62. R e i f e

unfred Selden war mehr ein Flug, ale ein Ritt. Reine

einzige von allen Bebenflichkeiten erhielt Aubieng. -Aber? - Rein Aber! - und wenn? - Rein Wenn! - Das Dof ichien den Reiter ju verfteben: es mar, als jog' es auch nach Liebe aus - und eh' ce fich Beibe verfahen, maren fie ba! - ba! Sprung vom Pferde und Sprung in's Saus bes Nachbars waren Gins. - Die Genefene empfing unfern helben, und er vergaß ju fragen, wie fie fich befande, und ju verfichern, daß er bloß diefer Frage halben den Ritt übers nommen batte. Gein Gpaberblick flog umber. Fraulein Um'alia, Die altefte Tochter bes Rachbars und ber Rachbarin, die co auf unfern helben angelegt, und gegen die er noch am wenigsten feine Ralte geaußert hatte, fam ihm in ben 2Burf. Guchft bu mich? fprach ihr freundlicher Blid; - ber feinige antwortete laut und deutlich: mit nichten. Fraulein Barbchens Muge fprach : Berr, bin ich'e? - bas feinige: ift bas eine Frage? - Da griff Fraulein Cacilia mit der Mugenfrage ein: etwa ich? - Gott behute! erwiederte fein Blick. - Wenn mehr als diefes ABC und bis ED 3 unferm Alphabethelden entgegen gefommen mas ren; fo wurde auf ein fanftes 3ch? ein ungeftumes: Dein! die Antwort gewesen fenn. - Die fluge Mutter batte es bis jest fich felbft verborgen, daß bie Erfdienene unferm Selben nicht ubel gefallen. - Go frank fie mar? — Allerdinge ! Go etwas beobachten Die Beiber im Sterben: - War es vielleicht eine Schulfrantheit, um unfern Selben Fraulein Amalien ju fichern? — Rein; fie war wirflich fterbenefrant. Jest gab ihr das Augenstreben ihres vermeintlichen funf. tigen Schwiegerfohns eine Gelegenheit jum Scherg. -Sum Chers? Die Liebe pflegt nicht Chers ju ver-

fieben. - Epag nicht; Scherz wohl - je nachbem er faut; oder beffer, je nachdem er angelegt und angebracht wird. - Angelegt? - Freilich giebt es falle, wo gegen Berliebte Schert angelegt werden fann. ---Wer bestellt den Gruf von der Erfchienenen? fing fle an. Weder A, noch B, noch & bewegte die Lippe. Dan verneigte fich, als der Gucher heftiger vordrang: "Ift fie nicht mehr?" - Gie ift noch, erwiederte bie Nachbarin; nur nicht bier; - fie ift auf ihrer Ruckreife! - Und nun fing die Rachbarin den Roman an, ben ich indeß nach den Regeln der Runft noch nicht erjablen fann. - Unferm Belden fiel der Duth fo febr, daß, nachdem er (wiewohl etwas fpat) vom Befinden der Frau Rachbarin Erfundigung eingezogen, Beimteb= ren wollte. Warum nicht gar! Er mußte bleiben. -Er fchuste Unpafilichfeit vor: eine Entschuldigung, die immer bei der Sand ift; und in Wahrheit, unfer Seld befand fich nicht wohl. Er mußte bleiben. - Er ver= fprach in Rurgem wieder zu fommen. Er mußte bleiben. - Das nachbarliche Saus befchloff, der Gafffreiz beit ju Ehren, dem Gafte mit den ABE = Fraulein das Gefeite gu geben, und in Rofenthal die jungft abge= brochenen Tage reichlich einzuholen. Er mußte bleiben, und blieb am Ende gern, da es das einzige Mittel war, noch mehr von der Erschienenen gu erfahren. -Roch mehr? Bufte er nicht ichon genug? oder war es nicht hinlanglich, daß die Erschienene eine Schwester einer Maurer = Adoptionsloge war und, ob fie gleich über diefe Geheimniffe ein pythagorifches Stillschweigen behauptet, doch einen Orden im nachbarlichen Saufe jurudigelaffen batte? - Ginen Orden? - Allerdings einen Orden. Fraulein Amalia und ibre Mutter fannten ficher unfern Belben von biefer Geite nicht. Gie machten einen gang falfchen Ungriff. - Schade! oder nicht Schade! - Doch wie? foll ich mein Buch etwa fcon mit f. 62. fcliegen? - Unfer Seld brannte, wenn gleich die gute Dame ihm durch diefe Schwester-Schaft Amalien sicherer juguführen Dachte. Adoptions= loge war ibm Kunte junt Vulver. - Der guten Dame ging es nicht viel beffer, als jenem frangbfifchen General im weltbefannten fiebenjahrigen Rriege, Der recognosciren ritt und einen Transport mit Proviant fur einen feindlichen Saufen bielt. Der Beld batte vier = bis funftaufend Portionen Brot bei Ginem Saare getodtet, fo daß nicht eine einzige mit dem Leben bavon gefommen mare, wenn nicht der Lieferant und die bungri= gen Magen feines Corps Gnade fur diefe Reinde gebeten, und fie durch Capitulation mit dem Speisemeifter erlangt batten. — Was mehr mar, als ich meinem Belben gutraute, mar die Runft, den Brand gu verftetfen. - Es brannte bei ibm innerlich. Die Fraulein 21 B C Ordensschwestern! Del in's Feuer, das aber bloß fur die Erschienene brannte. hier und da flog ein Funte jum Dach binaus, den die Fraulein ABC auffingen, als fame er ihnen ju! - Es war der Drden der Berfchwiegenheit, den die Erschienene als einen Gegen gurudgelaffen batte! Amalia glaubte, fich wenigstens in den vorigen Stand bei unferm Belden ju feben, wenn er je eber, je lieber ihr Bruder mur= be. - Dergleichen platonische Liebe pflegt bald fich auch auf die Ginne zu ergießen, dachte die Mutter und billigte die Schnelligfeit bei der Aufnahme. -Bom verfdwiegenen Bruder jum Liebhaber, ein fleiner Schritt! - 2Bir wollen feben! - Unfer Seld ward in den

## nio , montre iteni §, 63.

## Orden der Berfcwiegenheit

in Rofenthal aufgenommen. Go fehr auch diefer Orden in feinen Augen durch ben Umftand verlor, daß Die Erschienene nicht felbst die Großmeisterin machte, fo genugte ibm doch die Idee: es fam von ihr! Ein . Orden! Ob es der Dube lohnen wird, daß wir der Aufnahme unfere Belden (Mutter und Vater maren fcon obne formliche Aufnahme in der Stille eingewei= bet worden) als Gafte beiwohnen? - Der Junfer ward querft in ein berrlich erleuchtetes Bimmer geführt, und drei Biertelftunden allein gelaffen. Jest trat Die Nachbarin in einem weißen Rleide mit fliegenden Saa= ren, Ordensband und Stern - und einer großen Ger= viette, die vorgestecht war wie eine Schurze, mit der Frage berein: Wer ift da? - Ich, erwiederte der Beld ju feinem Ungluck. - In diefem vorschnellen Ich, verfeste die weiße Dame, liegt mehr, als Gie denfen: Ihre Unmurde jum Orden liegt darin. Ber rudt mit feis nem Ich fo zeitig, heraus? Wer macht fich eber befannt, als er die kennen gelernt bat, die ihn umgeben? ich will nicht fagen: faben wollen; und doch ift dies der Welt Lauf. - Wer feinem Ich ausweicht, ohne es bober anzuschlagen, als im Marktpreife, befleißigt fich der Weisheit, und verdient den Ramen eines Beifen, ift es in der That, wenn Undere bloß fo beigen. Ent= ging Gofrates dem Giftbecher? und bat der Reid nicht Giftbecher verschiedener Urt, womit er die Weifen, ach! und auch ihre Plane, hinrichtet, wenn sie mit ihrem 3weck und den Mitteln, Diefen ju erreichen, unbebut= fam umgeben? - Die Schuler unfere Schugheis. ligen mußten drei Jahre schweigen lernen, ehe fie sprachen. Wohlan! nehmen Gie sich diese Zeit und diesen Raum zur Bufe, um Ihr Ich zu freuzigen sammt ben Luften und Begierden! —

Unfer Seld mar von diefer Rede auferft burch. trungen. Es ichien ihm ein Extemporalftud ju fenn, indem er febr leicht bem 3ch batte ausweichen tonnen; - und eben weil es ein Ertemporalftud war, rubrte es ibn befto mehr. Da er indef nicht Luft hatte, noch brei Sabre ju marten, fo bat er die abgeordnete Pythagorderin, ihm fein 3ch, bas felbft vermeffener fchiene, ale ce mare, ju vergeiben. - Gie verfprach, ihm Musfohnung bei ihrem Schusbeiligen auszuwirfen - wenn er ihr gelobte - (bier glaubt man mohl, es werde ibre Tochter gelten; vielleicht glaubte es unfer Beld felbft. - Mit nichten; fo eigennutig ift der Orden der Berfdwiegenheit nicht) - wenn er ihr gelobte, feinem Ich zu widersteben bis in den Jod. - Benn nichts me br ift! bachte ber Canbidat, und verfprach es von Bergen. - Jeht follte ibr Berr Gemabl fich jum Reciviendus verfügen, ibm megen feines ungeitigen 3chs bie Abfolution überbringen, und über die Berfchwiegen= beit eine fattliche Rede halten. Er fing pathetifch an: "Die Berfchwiegenheit" - Allein die Belle bes Bim= mere, die Feierlichfeit des Candidaten, ein Paar Glafer über Gebuhr, und vielleicht auch die Ungewohnheit, Reden ju halten, benahmen ihm jedes Wort; und nach= bem er dreimal die Worte: Die Berfcwiegenheit, ftotternd wiederholt hatte, ging er fo verschwiegen bas von, daß der Candidat fich überredete, ein bergleichen Berftummen gehore jur Ceremonie der Sandlung. -Der frecken oder fury gebliebene Redner batte feine Rolle

nicht beffer machen tonnen, wenn er Pothagoras ober Mofcius - find die herren weit audeinander? - in bober Perfon gemefen mare! - Der Nachbar marb von ben Ordensfdwestern wohlverdient ausgelacht, erbielt indeg, ba man feinen beffern Acteur batte, ben Auftrag, dem Candidaten die Mugen zu verbinden und ibn in ein finsteres Bimmer ju fubren, wo bie Nachbarin feiner martete. 218 nach einer fleinen 2Beile ber Candidat in die grane ausbrechen wollte: bin ich bier allein? jog ibn fein Genius von dem Rande bes Berderbens, und er verbefferte feine 3d. Frage. 3ft Semand bier? fing er, und gwar in eben ber Minute an, ba die Nachbarin mit ihrer Wiederholung: wer ift ba? jum Borfchein fam, und ibm in's Wort fiel. -Ber fragt mid? war feine Untwort. - Gine Abgeordnete, erwiederte fie, die es lieber gefeben batte, wenn Gie ibre Frage abgewartet batten. Reugierde und Schwasbaftigfeit find, wo nicht wirklich verwandt, fo boch verfdmagert oder in nachbarlicher Berbindung. -Sie biek ibm die Augen aufbinden, und ce mar ibm nicht anders, als fen er ju ben Fingerlein unter die Erde gerathen; fo gut er auch jedes Bimmer im rofenthalischen Schlosse fannte, wo er geboren, nothgetauft und erzogen worden mar. Er hielt fich ftill, um fich nicht neuen Weifungen auszuseten, worauf es die fcblaue Nachbarin anlegen mochte. Da er fcwieg, fo mußte fie anfangen. - Was benfen Gie? - ba, von feinem 3d ju fprechen, oft verzeihlicher fenn fann, als an biefes allerlicbste Ich unablaffig ju benten. 2Bas benfen Gie? - Un den Borjug der Sprache, und an die Schande der Menschheit, auf Mittel denfen ju muffen, fich Saum und Gebif angulegen. - Diefer Geiten-

forung brachte bie Nachbarin aus ihrer Rolle; ihre Gemeinspruche paften nicht, und fie fand fich, tros dem herrn Gemabl, in Berlegenheit. - Da Gie fo fcon denfen, fo verbinden Gie fich wieder die Mugen. - Der Stock flehet im Winkel, alfo wird es regnen. - Unfer Beld fand in diefer inconfequenten Rede doch einen Ginn, und überfette fich die letten Worte: fo foren Sie fich durch fein Ginnen= fpiel auf der olympifchen Gedantenbahn, Die jum Rleinod führet. - Die Feierlichfeit an= fecte! Alles deutet fie feierlich. - Dit verbundenen Mugen ward der Candidat in das Seiligthum, und gwar rucklings, eingeführt. - Run mußte er dreimal einen Girfel machen. Dies brachte ibn aus aller Connerion mit bem Bimmer, in welchem er war, und er mußte glauben, in einem bezauberten: Ochloffe ju feyn. -

Nach diefer Kopfverdrehung blieb er gang allein fechen; und nach einer Biertelstunde fing sich folgende Unterredung an. —

Berichwiegene Grofimeisterin, wir find nicht allein! (Die Grofimeisterin machte die Ritterin.) —

"Der ift, antwortete fie, der Ungeweihete, det es wagt, in unferm Areopag zu erscheinen?"

Ein Jungling, ber fich der Berfchwiegenheit heili=

"Ein Jungling, fagt Ihr? — Wohlan! Laßt ihn Mann werden, und dann führt ihn wieder zu uns! — Laßt ihn die Welt kennen lernen, aus Erfahrung flug werden, und dann erst melde er sich zu seiner Auf= nahme!"

2Bohlgefproden, verfdwiegene Grofmeifterin ! 2Bobl=

gesprochen in der Regel; allein mar je eine ohne Ausnahme? wird je eine ohne Ausnahme feyn?

" Sat die Tugend Ausnahmen? liebt fie Begunftis gungen?"

Die Tugend nicht. Wo ift aber eine diesfeits des Grabes, die rein ware, die nicht hatte einen Blets fen oder Rungel oder deß etwas? — Unsere Sache ift, unsere Tugenden zu waschen, zu heiligen und zu reinisgen — damit sie nicht unter dem Scheine der Tugend gar Untugend, und foone, wohlgebildete Gunde werden.

"Glaubt Ihr, durch diese Klagen Gurem Antrage naher zu fommen?"

Ich glaub' es, verschwiegene Großmeisterin; denn, obgleich die Tugend eine Reget ohne Ausnahme ist, so giebt es doch Gemuther, welche der schlüpfrigen Bahenen der Selbsterfahrung nicht bedürfen, um zur Weltstentniß zu gelangen; — Licht= und Lebenstöpfe, die zu Heerführern, zu Meistern berufen sind, welche die Natur berechtigte, der Landstraße auszuweichen; — Mensschen, die sich Nichtsteige brechen und Wege erfinden; — Seelen, die, indem sie lernen, schon lehren, wenn andere, welche durch Wege und Umwege eines lange genossenen Unterrichts zum Lehrstuhle gesommen, Ansbern doch wenig oder nichts beizubringen im Stande sind. —

"Ihr haltet eine Lobrede, und ich verlange unge= funftelte Wahrheit - "

Giebt es nicht Lob, das auch vor dem ftrengsten Richterfiuhle des Gewiffens, felbst im Sterben, das Siegel der Wahrheit tragt und verdient? —

"Bas will Guer Lehrling bei uns, wo er fernen

muß, wenn er schon jene fo feltene Lehrgabe befigt, die nur Benigen gegeben wird?"

Nicht kaufen will er, sondern tauschen. Gein Plan ift, und zu benugen, indem er und nüglich wird. Er will mit der Linken geben, ohne daß die Rechte es weiß, und mit der Rechten nehmen, ohne daß die Linke es als Bezahlung ansieht; —er will rescontriren. —

"Wird er halten, was Ihr verfprecht?"

Ich ftebe für ihn. -

"Wir ehren Gure Burgichaft. Bas habt Ihr aber fur Gegensicherheit genommen?"

Seinen guten Ruf, sein edles herz, seine Geburt, seine Eltern, sein ganzes Neußeres. Saben Menschen andere Burgschaften? Steht nicht oft der auswendige Mensch für den innern, der sinnliche für den intellectuellen? Wahrlich! der Geist halt seltener Wort, als der Leib, wenn von wechselseitiger Burgschaft die Rede ist. Zwar trügt die Physiognomie zuweilen; halt sie aber nicht noch ofter Wort? Seht! er hat eine der gluck-lichsten, die man sehen kann.

"hat er Butrauen ju une, und wird er mit une sympathisiren? Werden wir auf einander wirken und gesenwirken fonnen?"

Sicher! fonst litt' er die Decke nicht, die ihn ver-

"Und mas glaubt er ju finden?" —

Richt Menschen, die es ergriffen hatten, doch die ihm nachjagen, ob fie es auch ergreifen wurden.

"Bas hat ihm diese gute Meinung beigebracht?
— Menschen sind wie Baume; aus ihren Fruchten muß man sie erkennen. Kann man auch Teigen lefen von den Dornen, und Trauben von den Disteln?" Sollt' er feinen Eltern und denen nicht trauen, beren Bergen sich noch naber sind als ihre Besitzungen?
— Rur die Zeit bringt Rosen. — Zwar ist das Leben turz; doch langsam reifen die Früchte des Guten. Unsreise, zu frühzeitige Früchte brachten in der moralischen Welt von jeher den unwiederbringlichsten Schaden. Eva wollte Erfenntniß des Guten und Bosen so leicht erlangen, als einen Apfel effen, und verlor das Paradies, das wegen dieser Vorschnelligkeit nicht anders als durch den langsamen Weg der Tugend zurück zu bringen ift. —

"Ift dem alfo, mas verlohnt es, daß der Menfch ben rauben Weg jum Guten antritt?" -

3ft es nicht beffer, ben Garten angulegen, ben Baum ju pflangen, ale unter dem Schatten eines moble thatigen Baumes fich binguftreden und geradezu in Eden eingeführt ju werden? Satten Mdam und Era das Varadies allmablig gevflangt, fie waren nicht gefallen. - Damit die Menfchen die Erde jum Paradiese mas den mochten, murden Adam und Eva nacht, blog und arm in fie bineingefiogen. - In eben den Buftand, in welchem wir auf die Welt fommen, faben Moam und Eva fich verfett und zu diefem Kinderspiele verurtheilt! - Thiere arbeiten ohne Rudficht auf ihre Gate tung; wir fur das Menfchenall. - Co wie jene mit Moam und Eva aus dem Paradiefe, oder mit der Ra= milie Roahs aus dem Raften gingen, fo find fie auch noch leib = und feelhaftig; allein der Menfch - mas ift aus ibm nicht geworden! - mas wird aus ibm nicht noch werden! - Der Diensch wirft auf die Diensch= beit, und die Menschheit wirft gurud auf ben einzelnen Menfchen. Bon fich felbft bente ber Denfch fo flein, von der menschlichen Natur fo groß als moglich! -

Das Gute, das wir thun, lebt von nun an bis in Emigfeit. Salleluja !

"Der Tod foll hinfort darüber nicht herrschen, Salleluja.

Salleluja.

die Unstrengung seiner Kräfte erfahren; was die Men sche heit vermag — wer hat dies Ziel gemessen? Urcane und heimliche Mittel sind verdächtig; Verschwiegenheit ist für jeden Mann, für jedes Weib nöthig, welche die Ehre haben wollen, Mann und Weib zu sein."

Wahrlich, eine große Ehre!

"Viele Menschen sind durch Neden unglücklich geworden; durch Schweigen wird es Niemand. — Will
man Jemand um Verzeihung bitten, ihn bewundern.—
ehren, lieben, verachten, ihm vergeben, — wie weit
stehen Worte dem Schweigen nach! — Die größte Beredsamteit besteht in der Kunst, zu schweigen. Schweigen ist ein moralisches Universale, Alles zu erlangen,
was man sich vorsest. — Ich will schweigen; um Alles zu sagen." — — Eine Stille!

Berschwiegene Grofmeisterin, dieser Jüngling fühlt die Erhabenheit unfers Ordens in Gurer Rede und in Eurem Schweigen; er will Burdigung der menschlichen Natur und Burdigung seiner selbst lernen; er will durch Schweigen an sich selbst arbeiten, seine Unlagen versstärten und befestigen und seine Fehler mindestens nicht durch Reden vervielfältigen. Sagt Ja zu seiner Aufznahme.

"Bruder und Schwestern, Schwestern und Brus der! gebt mir ben erften Budiftaben."

Gie fagen I, und fie Al. Jest eine Stille!

Sierauf fragt die Großmeisterin: Bruder und Schwestern, Schwestern und Bruder, ift es euer Bille?

Nille fagen ein volles Ja.

Gie fchlieft mit Umen, und der Candidat wird ihr drei Schritte naber geführt. Gie redet ihn an:

"Der Areovagus, in welchem die wichtigften Ga= den gerichtlich entschieden murben, war fein pompreis der Tempel, fondern eine Strobbutte; - Beisheit und Berichwiegenheit zeichneten ihn aus. Bei Racht bielt man Gericht, und feiner Parthei, feinem Unwalde war es erlaubt, durch Eingange und Blendwerf, durch Tropen und Riguren, durch Licht und Schatten feinen Bortrag ju vericonern, und durch Wendung und 2Bis ben Richter zu bestechen. - Durch Worte giebt man fich oft fo aus, daß man bettelarm ift; durch Schweis gen verfahrt man fo bionomifd, daß man nicht nur für fich felbst fpart, fondern auch noch einen Ehrenund einen Armenpfennig behalt; diefen, ju geben dem Durfti en, jenen, um mit Unftand Befte gu feiern. wenn es Restumftande verlangen. Wer viel fpricht. fann nicht allein nicht immer gut fprechen; nein! Iln= mabrheiten und Dichterlicenzen haben eine folche Giemeinschaft mit den Worten, daß fie nicht von einander laffen. Wollt Ihr behutsam und bedachtig in Guren Reden fenn?"

Der Candidat antwortet: 3ch will es.

"Raifer Augustus hatte einen Freund, Fulvius, dem er fein Leid klagte. Ich armer, verlaffener Batter! fing er an; mein Posthumus ist verwiesen; ohne Stuge, ohne Erben jammere ich; und weißt du, was ich zu meinem Troste thun will? (Worte sind leidige

Trofter; Handlungen nur konnen troften und aufrichten.) Den Posthumus nach Rom berufen und ihm die Regierung anvertrauen. — Fulvius entdeckte den Entschluß des Kaisers seiner Gattin; diese offenbarte ihn der Kaiserin Livia, ihr, die dem Stiefsohn Mugusts das Regiment zuwenden wollte! — Armer Kaiser! und noch armerer Fulvius, dem August seine Freundschaft auffündigte, und dem nichts weiter übrig blieb, als sich verzweistungsvoll das Leben zu nehmen! Seine Gattin kam ihm zuvor, und Beide starben an diesem verrathenen Seheimnisse den wohlverdienten Tod wegen beleidigter Freundschaft. — Mein Sohn, wolltet Ihr sedes anvertrauete Geheimniss heilig bewahren, und es nie verrathen noch verkausen, weder durch Worte noch durch Zeichen?

3ch verfprech' es.

"Berdet Ihr Euch aber auch durch Nichts, weder burch Berheifiung noch Drohung, durch Liebe oder Leid, durch Freundschaft oder Feindschaft, in Euren Entsschlüssen wankend machen laffen?"

Durch Richts.

"Bu gewisser Zeit versammelte sich der Rath in Rom einige Tage nach einander auf eine ungewöhnliche Art. Die Gattin eines Senators beschwor ihren Gesmahl, ihr den Schlussel zu diesen Berathschlagungen zu behändigen, den sie heilig zu bewahren gelobte. Um sie zu befriedigen, gab der Senator vor: eine übernatürliche Lerche sey, nach der Anzeige des hochehrwürdigen Consistoriums, über die Stadt gestogen; und nun siehe man in Sorgen, ob dieser Flug Segen oder Fluch bedeute. So schnell konnte die Lerche nicht siegen, als diese Nachricht. Sie kam zeitiger zu Nathhause, als

ibr Erfinder; und wie wohl war ihm, feiner Gattininichts von den rathhäuslichen Deliberationen entdeckt zu haben! — Werdet Ihr den Durft Eurer Geliebten nach Eurem Geheimnisse — nicht durch eine Unwahrsheit löschen, keine Lerche über die Stadt fliegen lassen, sondern Muth genug haben, Nein zu sagen, wo Ihr Gewissens halber nicht Ja sagen konnt?"

3d werde. -

"Wohlan es fen! Leeret diefen Becher mit Wein gefüllt, und erinnert Euch, daß Wein und Weiber oft ben Weifen verleiteten!"

(Er trinft ben Becher aus.)

"Jest leeret den Becher mit Wasser, der Euch an den Fluß Lethe erinnere! Ein guter Engel schlage Euch mit Bergessenheit, wenn Ihr an den Rand der Berrä-therei sommen solltet, wovor Euch Pflicht und Reigung, Kopf und Herz bewahren wollen!"

"Jest offne man ihm die Augen!" -

Der Candidat siehet Bruder und Schwestern, Schwesstern und Bruder (damit fein Geschlecht dem andern vorgreife, wurden Bruder und Schwestern nie anders ausgesprochen) gekleidet wie die vorbereitende Schwester und seine Mutter als Grofmeisterin. — Jest ward er in das Lichtzimmer gebracht und ihm das Ordenstleid angelegt. Bei seiner Zurücksührung in den Areopag sagt ihm die Großmeisterin: "Ihr seyd nun wie unser Einer. Wir fordern keinen Eid, keinen Handschlag. Warum? Diese Bermuthung, daß Ihr Euer Wort minder halten werdet, als Schwur und Handschlag — hatten wir die, wahrlich Ihr waret so weit nicht gestommen!" — Die Großmeisterin nimmt ihn bei der Hand, und führt, ihn auf ein anscheinendes Kanapee,

weiß befchlagen, wo indeß nur von beiden Geiten Geffel find. — Die Mitte ift leer. "Geht Euch!" fagt fie; und indem er fich fegen will, fallt er auf die Erde —! —

Unser held war, als er fiel, in eben dem Grade verlegen, wie es Schwestern und Brüder, und Brüder und Schwestern waren; mit dem Unterschiede, der Neusausgenommene aus Aerger, die Ausnehmer und Aussenhmerinnen, die Ausnehmerinnen und Ausnehmer — um nicht laut zu lachen. — Der Nitter allein bliebernsthaft. "Hab' ich es dir nicht oft gesagt, Eldoradosseh unter der Erde? — Nur unter der Erde ist Eldosrado !" sagte er seinem zur Erde gesunkenen Sohne.

Nachdem sich die Großmeisterin gesammelt hatte, redete fie ibn an:

"Stehet auf! Diese Ceremonie ist ehrwurdig, so kleinlich sie auch aussieht. Sind die Ceremonien übershaupt anders? Selten sind sie der Sache auf den Leib gemacht, — und man muß ihnen nachhelsen, wenn sie ehrwurdig senn sollen. Die gegenwärtige deutet an, daß die meisten Geheimnisse nichts weiter als ein versdeckter leerer Raum sind: — Borhänge, hinter denen nichts ist. Leider! der Borhang ist Alles. Wer sie recht zu fassen gedenkt, fällt, so wie Leute, die nach den Sternen sehen, und den Boden vernachlässigen, auf dem sie wandeln.

Sie enthalt die Warnung, sich nicht den Geheim= niffen anzuvertrauen, wenn gleich Andere sich beredet haben, Euch hoch und theuer, ja theuer, zu versichern: man werde hier Schlussel zu himmel und Erde und dem gehofften Kanaan der Natur sinden. — Wir Bei= de hatten Stuhle, und Ihr sielt zu Boden. Die mei= ften Menfchen glauben, daß das, was fle fur ihr großtes Glud halten, nicht von ihnen, fondern von Undern berkomme. Nicht alfo! von Undern fommt nicht nur unfer großtes, fondern all unfer unglud. —

Sie lehrt, daß man auch ohne blankes Eis fallen tann. Biele brachen in ihrem Simmer physisch und moralisch Arm und Bein.

Gie lehrt, daß man fo leicht fallen als auffteben fann, und daß, wer da ftebt, mohl gufebe, daß er nicht falle. - Alles ift ein Grab, fagt ein geiftreicher Dichter, und die Brautfammer ift nur ein boberes Stockwerf über dem Grabe; der prachtigfte Speifefaal ift feine Bortammer. - Unfere gestrengen Gefete ma= den den Menschen oft fcblecht, um ibn ftrafen ju ton= nen, und befinden fich im geheimen Dienfte des Defpotismus, obgleich die Gefethandhaber behaupten, fie maren die troftreichen Mittler gwifden Bolf und Oberbaupt. - Gie befehlen, mas fich von felbst verfteht, wollen Raturgefete durch Strafen verftarten, positive Gefete der Matur unterschieben; fie befehlen - mas Dusmacherinnen und Modehandler weit beffer bewirken fonnten, wenn man fich die Dlube nahme, diefe Den= fchen unvermerft in Staatsdienst zu nehmen. - "Die Generalpachter halten den Staat," fagte Fleury. "Frei= lich," erwiederte Jemand; "aber gerade fo, wie der Strick den Gehangten." - Geht! mer bloß ein ge= feslicher Menich ift, fann mabrlich nicht weniger fenn. - Dicht nach den Gefeten des Staates, fondern nach Guren Grundlagen mußt Ihr leben, wenn 3br ben Ramen: Den ich, verdienen wollt. - Wahrlich! man fann nur die Sugenden feiner Heberzeugung befigen. Die außerfte Grange von den Eigenschaften der Geele

ist die Vernunft; — und die Hauptsumma aller Lehren: send vernünftig! — Hütet Euch zu fallen; und wenn Ihr fallt, stehet schnell auf! Durch eine Constantins = Taufe sollten alle Verbrechen, Mord und Blut, abgewischt senn? Daß sich Gott erbarme! Bon unserm ganzen Leben, nicht von dem letzten Augensblicke desselben, sind wir verhaftet. — Er aber, der in Euch angefangen hat daß gute Wert, wolle ce durch seinen heiligen Geist in Euch bestätigen und vollzühzren! Amen.

Endlich foll Euch diese Seremonie lehren, daß der Mensch nicht zur Ruhe berufen ist — und daß bei weistem nicht jede Auhebanf, wenn sie gleich tostlich und fein einladet — Ruhe gewähret. —

Das Zeichen, wodurch wir uns von Anderen un= terscheiden, ift, den Zeigefinger auf den Mund legen. Beichen und Bedeutung bedurfen feiner Erklarung.

Außer diesem Grade giebt es im Orden noch zwei, von denen die Erschienene und nichts als das leere Nachssehen zurückgelassen hat. Sie versichert, dieser beiden Grade selbst noch nicht gewürdiget zu senn. Der himsmel bringe sie zu diesem Siele, wenn es ihr nutlich und selig ift!

Der nachstfolgende ift der Grad der gelofeten Bunge; und der dritte: der Grad der Sandlung.

Die Freimaurer= Adoptionsloge ift übrigens von dem gegenwartigen Orden vollig unterschieden.

Auch wird Tafel-Areopag gehalten, bei dem nichts Denfwurdiges vorfommt, als daß man bei der ersten und legten Schuffel fein Wort spricht. Dies Symbol bedeutet den Anfang und den Schluß des menschlichen Lebens. Daß diefe Aufnahme viele Fragen aber ble

## §. :64.

## Ctfdeinung

veranlagte, mar naturlich; die Nachbarschaft indef mußte nur wenig. Und dies Benige? - Die Erfcbienene ware ibr unter bem Namen bes Frauleins Cophie von Unbefannt empfohlen. 3br Buname fen offenbar angenommen. Auch Cophie (Beisheit) fcbiene nicht authentisch zu fenn, bemerkte die Rachbarin. - Diefe Bemerfung richtete den auf's Saupt gefchlagenen Rite ter in Rucfficht bes einen und ziemlich gemeinen Ramens auf; - die Mitterin aber freuete fich innerlich, daß Fraulein von Unbefannt Cophie hiefe. ,, Bon wem empfohlen?"- Bon einem Berwandten aus Gache fen, nicht empfohlen, fondern auf die Seele gebunden. Gie batte bier bloß einen jungen Cavalier drei Biertelftunden gesprochen, und mare überhaupt nur drei Tage in - gewosen. Diefer edle Jungling batte fid, aller Bitte, langer zu bleiben, ungeachtet, feine Dlinute über die drei Biertelftunden aufgehalten, und das mar Alles, mas man mußte. Fraulein Unbefannt fen außerst für sich gewesen und habe nie gelacht oder geweint. " War fie allein mit dem Cavalier ?" fragte unfer Junter. Gine mabre UBC = Frage! Rein; ihre Kammerzofe mar Zeugin. - "Und die?" - Much aus bem Orden der Berichwiegenheit. Den erften Jag fprach die Unbefannte den Unbefannten; den zweiten waren wir in Rofenthal. Die Rachbarin glaubte, burch gebeime Ginfluffe frant gewesen ju fepn; fie mar es ben zweiten und dritten Jag jum Sterben gemefen, bis brei

Stunden bor ber Abreife bes Rrauleine Unbefannt. -Durch Auflegen ihrer Sande, wie fie glaubte, feb fie fcnell gefund geworden; dies Muffegen mare indeß un= vermerft und wie ein Streicheln vorgefallen. Dan bat Die Nachbarfchaft, fich in Cachfen bei ihren Bermandten nach biefem munderbaren Dladden zu erfundigen, und Bater und Mutter. Prediger und Heraldicus junior munichten nicht weniger Rachricht als unfer Junter; denn ob er gleich bier in befonderm Ginne neugierig war, fo fchien ihm doch der Umftand mit bem Drei = Biertelftunden = Cavalier, der Rammerzofe- ungeachtet, nicht zu gefallen. Ich! bu armer 21 B C ba= rius im Liebesorden ber Berfdwiegenheit! - Berliebt und neugierig fenn, ift nicht weit aus= einander. - Daß die Großmeisterin und die andern agirenden Verfonen nur ein ausführliches Scenarium vor fich batten und in vielen Stellen improvisirten darf ich das bemerken? Auch daß es wortlich vorgefdriebene Scenen gegeben, verfteht fich von felbft. Gleich den erften Jag murden Ritter und Ritterin aufgenome men; am dritten Tage unfer Beld. Die ichied bie Nachbarfchaft mit fo vielen wechselseitigen Dant= und Erfenntlichkeitsbezeugungen von einander. -

§. 65.

## 2Ber ba?

Det Junter, der, je langer je mehr über die dreis viertelstündige Unterredung beruhiget, überall die Unsbefannte fah, horchte voll Reugierde auf; und siehe da! ein Officier, der nichts weiter verlangte, als ein Attest: daß seine Braut die Enkelin von dem Fraulein

Coufine mare. - Die Entelin von einem Fraulein? -Lieber Gott! erwiederte der fonft Dienstfertige Ritter, wie foll ich die Richtigteit ber Enfelin beurfunden, da ich nicht weiß, daß das felige Fraulein Cohn ober Tochter gehabt bat? - Sier ju Lande, Berr Baupt= mann, ift es nicht in Gebrauch, daß Fraulein Rinder baben, und Eva ift die einzige rechtmäßige Ausnahme von diefer allgemeinen Frauleinregel. Die Rit= terin fonnte diefes moralifche Rathfel, das fie verzweis felt nannte, eben fo menig lofen; und allerdinge mußt? es ihr unertlarlich vorfommen, wie Fraulein Coufine eine folde Beuchlerin fenn tonnen. Rann etwas Mer= geres, fagte der Paftor, auf Gottes Erdboden fenn, als daß ein fonft regelmäßiges Fraulein Mutter wird, ohne prieftertiche Ginfegnung? - Ift davon die Frage? ermiederte der Officier. - 3ch dachte! erwiederte der Prediger; und der hauptmann: bin ich nicht der Frager? - Das Rathfel! Die wohlfelige Coufine, deren Rrauleinschaft der Gewiffenerath und der Dechtefreund Sand in Sand mit Brief und Giegel nach: ihrem hintritt corroborirten, ließ ihr Bermogen, wie mir aus ziemlich richtigen Ungaben ichon miffen, ihrem 45idbrigen Cobne nach, ber einen Dleierhof befaß und nicht ohne Kenntniffe war. Er batte ein armes Fraus lein geheirathet, (wahrlich ein befonderes Schickfal für Die Fraulein! fagte der Paftor) das, von aller Welt verlaffen, nichts weiter als fechsiehn Uhnen einbrachte. an die indeft nie anders, als an hoben Festtagen, wenn ein Glas Doft das Berg der gludlichen Cheleute erwarmte, gedacht ward. Beide pflegten aledann über ihre munderbare Weihnachten zu lachen: er ein Rind= ling; fie ein fechesehn Uhnen reiches Fraulein! Der

Pfarrer bes Ortes und ber Rufter batten etwas von Diefem Deierhofe = Gebeimniffe erfahren. Die Erbichaft vom Freitischfraulein mar nicht unbetrachtlich! Der Sohn erbte das Rapital, von dem die Mutter bloff Binfen, und, wegen Gicherheit des Rapitale, nur febr maffige Binfen jog. Bei diefer Erbichaft fiel dem Gobne auch eine Sand-Bibliothef, und in derfelben eine nicht fleine Ungabl Gebete und Gefangbucher gu. - -In einem derfelben fand er Sieroglouben von Ungeigen. Die den Gedanken in ihm erregten, dem Rechtsfreunde ein baares und richtiges Gefchent auf aute Manier beis aubringen, falls er fich entschließen wollte, gegen diefe Baluta ihm das Rathfel ju lofen. Die inden murd' es der Cobn auf Diefe Lofung ausgesett baben, wenn feine Gattin es nicht mit Sanderingen gewollt batte. - Die benn fo? Bollte das brave Weib nicht lans ger die Gattin eines Findlings fenn, durch den fie dreis mal fieben Jahre glucklich gewesen mar? - Gie batten eine Sochter, die in der benachbarten Ctadt in einigen ritterlichen Uebungen unterrichtet mard; und wie es bei diefen liebungen nicht ungewöhnlich ift ber Officier des gegenwartigen Varagranben verliebte fich in fie. Ceine Bermandten bestanden auf fechstebn Albnen; und da er felbst ale Johanniterritter eingeschries ben mar - weshalb follten feine Rinder Diefer Gbre ohne Noth verluftig geben? - Es beugte ibn feine Wechfelfduld, und er braudte feine gufammengetragene Schabe einer Umeife. Freilich in der erften Site gab Monsieur Egalité den gangen Orden gegen das Line fengericht einer Ginnlichteit auf, und das Evangelium der Gleichheit mar die vernunftige lautere Mild, bei ber er es fich im Rangan ber Liebe, wo Milch und

Sonig fleufit, wohl fenn lief. Doch mußte fein Elternpaar, befonders die vernunftige Mutter, die Freis heitemuße ihres Gobnes Egalité fo unvermerft wies der in einen Goldatenbut ju verwandeln, daß er jur Befinnung fam. 2Bar bei biefen Umftanden der Braut. mutter das Sanderingen ju verargen, ihr, der das Braulein noch immer im Blute faß? - Und der Brautvater? - Beffer, lieber Lefer, du fragft zuerft nach ber Brautgroßmutter! - Freilich die Großmutter! -Der Rechtofreund, der nach gehöriger Borftellung des Findlings verficherte, daß er fich Gewiffens halber verpflichtet gehalten, nicht mit' diefem Geheimnife aus der Welt ju fcheiden, und daß er eben (fonderbar!) in dem Augenblide diefes baaren und richtigen Befuches von Gemiffens wegen den Entfchluß gefagt. fein Berg ju erleichtern, nahm indeß, feines von Gemiffens megen gefaßten Entfdluffes ungeachtet, die pos fitiven Beweggrunde mit Dant an, und beichtete nune mehr, daß herr von \*\* mit Fraulein Coufine wirflich im Rlofter ju - ebelich verbunden worden mare, wore über er das Atteftat in Sanden hatte. Wie gut mar es, daß unfer Rechtsfreund nicht lebendig gen Simmel geholt oder ploglich gur Bolle gefahren war! der Baupt. mann ware fonft um dies Atteftat gefommen, obne gu wiffen, wie. - Daf doch alle Rechtsfreunde oder Rechtefeinde (wie beifen diefe herren eigentlich ?) nur lang. fam fterben moditen; um besto mehr Zeit und Raum ju haben, mit ihrem Gemiffen abzuschließen! - Wird ihnen doch felbst diefer Abschluß baar und richtig bejablt! Auch wolle der geneigte Lefer und die geneigte Leferin unschwer bemerten, daß eigentlich ein Stofter ein Fraulein gur Frau machen tonne, obne daß fe

aufbort, Rraulein gu bleiben. Es leben bie Rloffer und ihre Atteftate! und der Lad! benn an bem unfri= gen mar er nicht gefpart. Und mas fehlte noch biefem gefundenen Schate, ben ber Graber deffelben, wiewohl erft nach ausgestellter legaler Quittung, ausban= Diate? - 2Bab noch fehlte? Buerft follte biefe Quitrung gerichtlich recognoscirt werden. Gelten ift eine Grantbeit, mo ber Doctor nicht einen Barbier anbrin= gen fann; eine Sand mafcht die andere. - 3meis tens fehlte ber Beweiß, daß unfer Findling der wirfs liche eheliche Cohn aus diefer Rlofterebe fen. Sieruber batte fich der Rechtefreund, ohne feinem Gemiffen auf taufend Meilen ju nabe ju fommen, eidlich, und abermals gegen die Gebuhr, abboren laffen; inden fand man, wo nicht nothig, fo doch nutlich (da die Gerichte, wie es beift, eben der Gebubren balber Maes breidoppelt bewiefen haben wollen ), daß drittens auch Die Schrift der Fraulein Coufine recognoscirt merden mochte. Unbedenflich! - Die Ritterin recognoscirte Diefe Coufinen : Sand mit Freuden, und Alles mar frob. baf ein Fraulein, wenn es eine fcone Entelin batte. noch nach dem Ableben eine Frau werden fonnte, ib= rer Fraulein = Ehre unbeschadet. Unfer Beld batte fich ben Officier ju feinem Freunde gemacht, der, ob er gleich nicht jener Cavalier mar, welcher mit der nur brei Sage in der Nachbarfchaft gebliebenen Unbefannten im Beifenn der Rammergofe drei Biertelftunden converfirt batte, doch etwas Wichtiges vorstellte. - Er erbliefte unvermuthet bei'm Schlafengeben ein Rreus auf feiner Bruft, welches der Streugtrager, fobald der Beld fein Muge darauf beften wollte, mit erstaunlicher Corafalt verbarg. - Bielleicht, um feine Reugierde

ju reigen? — Bielleicht; vielleicht auch nicht! Ohne fich mit ihm in's Kreuz einzulaffen, brachte der Hauptsmann ihm doch in der Quer eine große Meinung von der

### 3. 613. 62 igenotin mille u

insertument H. Com to the W

# Freimaurerei

bei, und nahm es über sich, ihn in — ale Aspiransten in die Rolle einzeichnen zu lassen, wodurch er edle Zeit gewönne; ja wohl: edle Zeit; da in der Loge zum hohen Licht, die in — leuchtete, Niemand auf = und angenommen wurde, der nicht zuvor drei Jahre (eine strenge Loge!) auf der Exspectanten Liste gestanden hatte. Warum so

# 1. 67.

### lange,

da strenge Herren bekanntlich nicht lange regieren? Weil man jedes Mitglied verpflichtet, während dieser drei Jahre, so viel an ihm ist, den Aspiranten zu ersspähen, und weil jeder Aspirant von dem Augenblicke an, da er eingezeichnet zu werden das Glück hat, einen Genius erhält, den er so wenig, wie Sofrates seinen Damon, sieht. — Und dieser Genius? — ist sein Schatzten, oder er der seinige, wie man will. — Und der Austrag dieser moralischen Mouche? — Ueber Schritt und Tritt des Aspiranten zu wachen und darüber zu berichten. Bon diesen Nachrichten allein hängt es ab, ob und um wie viel die Wartezeit verfürzt werde. — Also doch verfürzt? — Rach Umständen. — O die

allerfiehffen Umftande! Dacht' ich es doch gleich, baf aus brei Jahren, wiewohl nach Umftanden, auch drei Sage werden tonnen. Fur's Erfte rieth der Sauptmann ihm an:

- 1) es fich fest einzupragen, daß alle Menschen frei und gleich geboren murden. Diese Lehre ift das Fundament der Maurerei, und die beiden Grundpfeiler der Wenschen= und Bruderliebe.
- 2) Diese Gleichheit und diese Freiheit werden fo wenig durch Staatsverhaltniffe gehoben, daß fie dies felben vielmehr teftatigen. Man fann im Ramen der Bleichheit morden und im Ramen der Freiheit vergiften; die Bilder der Freiheit und Gleichheit dienen oft ben Eprannen gur Parolo, und jum Schild und gur Lofung bei der Rabne des Berderbens. Sann fich ber Sude nicht ein Scheermeffer, der Zaube eine Dachtigall, ber Blinde ein Gemalde von Titian und Der Bafferfuchtige einen großen Garten anlegen? - Da fich bei ieder Gabrung Bodenfat findet, fo ift jede Revolution gefährlich; und oft lenten verschlagene Ropfe das leicht. glaubige Bolt in noch größeres Elend. - Allmablia fommt die Ratur jum Biel, und dies ift auch der eis gentliche Wang der Menschheit. Die burgerliche Gefell-Schaft ift eine Societat, woran Todte, Lebende und Werdende Theil haben; fie giebt dem Menfchengeschlechte Die Unsterblichkeit, und durch fie find wir emig! Go= bald wir in eine burgerliche Gefellschaft treten, boren wir auf, frei und gleich ju fenn; allein wir werden es auf der andern Seite weit mehr und weit erhabener. Ein größeres Dag von Kraft Leibes und der Seele bei'm Individuum macht Unterschiede unter den Menfchen; und wenn gleich diese Unterschiede, wie es

am Tage ist, einen gewissen Seelenlugus und ein leißliches Wohlleben, einen leiblichen Lugus, bewirken,
so dienen sie doch auch dazu, daß ein Viertel im Staat (eigentlich der Hospitalitentheil) ernahrt und erhalten wird, der vielleicht sonst vergangen ware in seinem Elende. Die Brocken, die von den Tischen der durch die Natur zum Vermögen berusenen Menschen fallen, übertragen jenes Viertel von Staatseinwohnern, welche von der Natur kärglich ausgestattet werden.

3) Diefer Unterfcbied inden, ben die Matur in der Metaphofit und Phofit des Menschengeschlechtes macht, muß nie Auge, Dhr und alle Ginne beleidigend abe ftechen; er muß verschmelzen wie Licht und Schatten. muß fo gehalten werden, baf edle Thaten alle jene phyfifden und metaphyfifden Unterfchiede überwiegen. - Much giebt es Salle, Die felbft im monarchifden Staate an Gleichheit erinnern; j. B. bie ausübende Gerechtigfeit! Wahrlich, wir find alle Bruder! Hebet Diefen Weltunterfchied und Bufammenhang nachzuden's ten, fen ihr Borbereitungegefchaft! (Etwa auch nach Umftanden?) Bielleicht, daß ihnen Churze und Relle gegeben werden, um den Bufammenhang noch mehr gu befestigen, das Schadhafte deffelben zu erfegen und o, des großen Bortes! - ihn ju verbeffern. Bir bauen Rerfer fur bas Lafter, und Tempel fur die Jus gend; wir verfolgen das Lafter, wenn gleich eine Rrone feine Schuswehr fenn, - dulden feine Schlechtheit. wenn fie fich gleich in Lift verfleiden und mit Schein bes Rechtes schmucken follte. - Ein Beichtiger, melcher breimal nach einander feinem Beichtvater einen Schafdiebstahl befannte und ihm buffertig das Geld jum Erfat behandigte, erwiederte auf die Beichtfrage :

warum er benn biefen Umweg gur Bablung nehme, und warum er, bei bem Borfate zu bezahlen , nicht lieber faufe all fteble? "Der Bortheil ift flar: jest mad' ich den Preise im andern Falle murde Ibn ber Berfaufer maden." Der Beichtvater abfolvirte: mir murden ercommunicirt haben. - Huch Das wisigfte Schelmftud verfolgen wir mit Stedbriefen : wir find feine ertlarten Reinde. Die Berfcbieden= beiten ber Meinungen bagegen trennen une nicht. Eragt Der Baum aute Fruchte, fo bindert er nicht das Land. - 11m unfere Grundfage mit den Staatseinrichtungen gu verbinden, lebren wir, daß es einen inneren und außeren Menfchen gebe. Der innere macht eine un= fichtbare Rirche, mo Miles gleich ift; der außere tine fichtbare, wo burchaus Berfchiedenheit Statt findet, 2000000 16% 200108 250 and all 22 200100 mano

Außer ber Erfcheinung des Frauleins Cophie von Unbefannt hatte unferm Belden nichts Erwunschteres begegnen fonnen. Boll Erfenntlichfeit bot er feinem Rebrer den ersten Grad des Ordens der Berschwiegen= heit an, welchen diefer aber mit vollem Lachen aus-Schlug. Wer die Conne gefeben bat, wird der den Mond anbeten? Much gab er dem Ungeworbenen auf, pon dem, mas zwischen ihnen vorgefallen mar, gegen Jedermann, und, wohl zu merfen! auch gegen feine Eltern, ein tiefes Stillfdmeigen ju beobachten. Der Orden, feste er feurig bingu, ift Bater, Mutter, Schmefter, Bruder. "Auch Geliebte?" fiel unfer Beld ibm pfeilfchnell ein. - Rein, guter Profan; Die ift eine Dlaurerschwester. - "Kraft der Adoptionsloge?" -Woher tennen Gie Die? - "Ach! eine Unbefannte hat mich damit befannt gemacht; doch fo, daß mir

Alles unbekannt geblieben ist." — Der Brautigam lächelte, und schwieg — und schwieg! — D, wie gern hatte unser Held noch mehr Honig von seinen Lippen genoffen! doch wollte der Brautigam sich auf mehr nicht einlassen. Uebrigens nahm er sein gerichtlich bestätigtes Attestat für die Maurerschwester mit, und schied von hinnen, nachdem er zuvor mit unserm Helden eine

#### 6. 68.

## Correspondens

verabredet batte, die ohne Unstand, wiewohl in ordense gemäßer Ordnung, ihren Unfang nehmen follte. Sauptbedingungen maren: Novicius fann, bei Strafe. der Correspondeng=Mussebung, oder volligen Aufbebung. nichts in Ordensfachen fragen. Er ift verpflichtet. fich, wie es einem Rovigen eignet und gebührt, ju führen-Rach dreimal drei Wochen wird der Brautigam Die erfte Epistel erlaffen, und nach dreimal drei Wochen muß die Antwort abgeben; und fo weiter. - Die dreimal drei Wochen find von dem Tage des Empfanges ju bes rechnen. - Bei einer Frage und bei jeder ordenguns wurdigen Buhrung wird der Correspondenztermin auf dreimal drei Monate hinausgeruckt oder gar auf ewig gehoben. - Da ich weder ein Mitglied des febr ehr= wurdigen Ordens der Berfchwiegenheit bin, noch als Novicius dem Sauptmann, der die Enfelin eines Frau= leins, welche Maurerschwester war, ju beirathen im Begriff fand, eine Sandgelobung geleiftet babe - mas hindert mich, eine Sache nachzuholen, die unfern Bel= den außerordentlich intereffirte? Geheimniffe verjahren, wie forperliche und unterperliche Dinge. - Geit der Dirpel's Berfe, 8. 280. 24

Beit ist Alles verjährt. — Dreimal drei Viertelstunden vor seiner Abreise vertraute der leibliche Bräutigam seinem Ordensbräutigam eine Berechnung an, die ihm alle drei Grade des Ordens der Verschwiegenheit aufwog, ob er gleich nur des ersten gewürdigt war, und die Unbekannte selbst die andern beiden Grade noch nicht erhalten hatte. — Vermittelst dieser

### §. 69.

## Berechnung

tonnte Movicius auf ein haar wiffen, wer von Beiden, ob Mann oder Weib, Braut oder Brautigam, eber fterben murde. Freilich mar dies mehr, als auf ein Scheinfanapee genothigt, jum Fallen gebracht und mit bem Erofte verfeben werden, daß Eldorado unter der Erde fen; benn wenn man Eldorado in der Loge findet, hat man es nicht bequemer und naber? Der Werbehauptmann ließ es unferm Belden im Sinters grunde und in tiefer Ferne feben. Er zeigte ibm eine Diple über die andere, womit die Grammatiter vorzugs lich die fconen Stellen im Somer bezeichneten; allein er ließ ibn feine diefer bezeichneten Stellen lefen, nur Die Beichen erlaubte er ibm ju feben. Die Sand von ber Safel! Der Orden, fing er an, def ich lebe, bef ich fterbe, und def ich mit Leib und Geele bin, offnet feinen Ungeborigen Schatfammern von Geheimniffen; boch muffen fie deren empfanglich fenn, und nicht um acht fich einfinden, wenn man um fieben ihrer martet. Den Sauptumftand bei einer verwickelten Sache treffen und den mabren Beitpuntt ergreifen, ift ein Gi= genthum befferer Ropfe, das fie durch feinen Unterricht

veräußern tonnen. Es ift ein Radicalvorzug, eine Reale warde; indef fallen Spane, wo Soly gehauen wird, und befonders fcheinet unfer bober Orden febr fpanreich gu fenn. Defto beffer. Huch das beiligfte Beuer wirft Funten aus. Mdes, mein Freund, was den denfenben Dienfeben am meiften intereffirt, ift ihm verfchteiert. Diefen Schleier fann er nicht ziehen; vielleicht aber giebt es Mittel, bem Allerheiligften fich ohne eine breifte Sand ju nabern. Das aut aut, das Entweder Oder; wenn nicht ein Bund mit dem Oberften der Geraphe, fo mit dem Beelzebub; wenn nicht Cafar, fo Richts, mag fein Gur haben - meine Lofung ift: Alle gute Geifter loben Gott den Beren. Wir wiffen nicht, mas Gott ift, wir tonnen ibn nicht mathematifch beweifen; allein wir glauben ihn und an ibn, und muffen es, wenn andere dies Leben und in den Sauptstellen ver= ftandlich fenn foll. Wir werden nicht aufhoren; wir werden nicht fterben, fondern leben. 3ft es nicht eine Erfindung ber Furcht, das Ende des diesfeitigen Lebens Tod ju nennen? Dies Leben mit feinen Drangfalen. wo der Fels des Gifpphus uns ju erfchlagen drohet, wo immer ein Gewitter über unferm Saupte fteht und Blige in Rreug und Quer uns angstigen: das ift Tod; - ber fogenannte Tod ift Leben. - Wir follten jum' Sterbenden nicht: Gute Dacht, fondern: Guten Morgen, fprechen. Die herrlichfeit indef, die nach diefer Zeit Leiden unfer wartet, ift uns verborgen. Wir muffen Alle aufhoren - Menfchen ju fenn ; wenn aber Dies Ctundlein Schlagt, wer weiß es? Die Mergte? Bebute! Wie oft überlebte ber, bem fie das Leben abiprachen, feinen Scharfrichter von Leibargt! und wie oft fliebt, ebe mir es uns verfeben, ber, bem die Fa-

cultat Brief und Siegel ju Methufaleme Alter bebanbigte! - Der ftirbt, weil er af; ber, weil er tranf; der, weil er fich an den guß fließ; der, weil er feinem Freunde die Sand gab; der, weil er am Caminfeuer stand; der, weil er zu viel, der, weil er zu menig ge= noff; der, weil er den Tod verachtete; der, weil er fich Dlube gab, ibm auszuweichen; der am Eramen; der am ju viel, ber am ju wenig miffen; ber an Rifchen, der an Fleifd; der an einem Rern von einer Weinbeere, ber am Pfirsichstein; ber in der Rirche, der auf dem Ball; der am Schlagfluß, der an der heftif; der, weil er ein Sagestoly war; der, weil er in der Che lebte; der am Muth, der an der Furcht; der auf dem Bette ber Ehren, der auf der Ottomanne der Schande; der an Alexander dem Großen, der an Alexander dem Sleis nen. Rur dann genießen wir die folgende Stunde, menn wir ihre Borgangerin als die lette anfaben; nur alsbann ift fie uns ein Gefchenf, wenn wir feine Rechnung barauf machten. Warum auch ein weites Biel, da Bluthen abfallen und fleine und große Fruchte, weit eber als der Baum gefchuttelt wird! Maurer lieben nicht Diaftematifer, Wortzieher und Dehner, Trillerichlager und Colleraturenmacher, wohl aber Danner, Die mit Sachen ofonomisiren. - Jedes Ding bat feine Sahrszeit! Schnell will ich dir einen Borbang gieben. Es giebt Umftande, wo man durchaus wiffen muß, mer in der Che der gurudbleibende Theil fenn wird. -Bier ift der Gdluffel. Bable, mein Freund, die Bocale in den Bornamen, fo ift das Rathfel gelofet. Bie heißt dein Bater? - Fabian Gebaftian. - Die Mutter? - Cophie. - Dein Bater ftirbt vor beiner Mutter. - Man nahm Ramen von langft verftorbenen Personen, und die Probe war richtig. So entsaudt war kein Schüler des St. Germain und des Cagliostro, wie unser Held. Schnell wollte er seinen Bornamen mit dem der Erschienenen zusammenstels len, und die Bocale, wie die Officiere, den Buchstaden vortreten lassen; indes vertraten ihm zwei kleine Umsstände den Weg. Der erste: Seine Bornamen waren eine förmliche Sammlung, und ohne die Beihülfe des Kirchenbuches würde er nicht bestanden seyn in der Wahrheit. Der zweite Umstand machte auf gleiche Erzheblichkeit Anspruch. Er wuste nicht, ob die Undeskannte einen Geschlechts, viel weniger einen Bornamen hatte. Wenn es meine Leser und Leserinnen interessirt — die Enkelin des Fräuleins Cousine überlebt den Werbehauptmann. Der

### §. 70.

#### Dánt

für diesen Unterricht ging über allen Ausdruck. Dankvoll bis jum Entzücken seyn, heißt nicht danken kön=
nen. Dies war der Fall unseres Helden. Könnt' ich
doch, sagte er, nachdem er sich von der Dankverstum=
mung erholt hatte, Worte aus lauter Vocalen beste=
hend sinden — die man vielleicht nur in Eldorado has
ben wird; sie follten Ihnen gewidmet seyn! — Unser
Held that Nichts als Vocale in den Namen zählen,
so daß ihm die Consonanten als Leib, jene als Geist
vorkamen. — Wie indes doch Alles sein Aber hat; so
ward er durch die Diphthongen gewaltig zurückgesest.
Sein Lehrer hinterließ ihm wegen der Diphthongen solche
ertraseine Regeln, daß diese sonst se leichte Kunst da=

burch nicht nur in's Gedrange fam - fondern auch, was bei weitem bas Mergfte war, nicht Wort bielt. Unfer Seld hatte fein Wort fdriftlich gegeben, nichts von dem, was zwischen ihm und dem Werbehauptmanne vorgefallen war, zu entdecken. Sierdurch gewann nicht nur der Brautigam bei unferm Belden, fondern unfer Beld gewann auch in feinen Gelbstaugen. - Er wußte boch ein Bogelneft, das dem gangen reichsfreiherrlichen Saufe, den Paftor und Beraldicus dagu addirt, verborgen mar. - Ein Sauptreis aller geheimen Gefelle Schaften, von mannen sie auch fommen und wohin sie auch fahren mogen! Giebt es nicht, fagte der Werbehauptmann, überall Geheimniffe, in Rabinettern, in Rosmopoliten-Clubbs, in Schulen der Weifen, und in den Rirchen der Glaubigen? Geheimniß ift der Bufenfreund eines glucklichen Erfolgs, der gultigfte Burge eines ermunfchten Ausganges; Gebeimnif gerbricht die feurigen Pfeile des Schwachlings und des Bofewichtes, des Verdachtes und der Bosbeit. -- Roch hatte ihm ber Werbehauptmann einige diatetische Regeln in Die Sand gedrudt, als da find: alle Monate drei Bem= ben anzugiehen - fich vor gemiffen Speifen zu huten, und befondere auf gemiffe Bablen ju merten. Geine vorletten Worte waren: Freund, es trugt mich Maes, ober Sie find jum Bocal unter den Menschen bestimmt. Schon find' ich in diefer romantischen Gegend, in der Denfart Ihrer Eltern, in der Physiognomie diefes Schlof= fes, feiner Bewohner und Gafte fo viele Ordeneorgane, daß Gie den Jag dreimal gludlich preisen fonnen, da mich der Bedarf eines, Beugniffes ju Ihnen brachte. Das Inftrument ift ba; es barf nur gestimmt und ges fpielt werden. - Gludlicher Bufall! rief unfer Beld, wer follte denken, daß so viel Gutes aus dem kleinen Umstande entstehen kann, wenn ein Fraulein eine Enkelin hat! Und das legte Wort des Werbehaupt= manns?

## §. 71.

## Erfenntlich feit.

Nicht boch! - Gewiß. - In Gilber und Gold? -So fchien es; - indef mar dies Wort mit fchonen Phrasen verbramt, die unfer Bruder Redner wie Gflas ven in feiner Gewalt batte. Ift es nicht Ordens= fprache? Ich follte glauben. Unfere Ritterin bemerfte, der Sauptmann gwirne feine Ausdrucke. Nicht übel, da gwirnen gwei Raden in Ginen bringen beifit. Doch fchien er bei diesem an fich fchweren Borte, an dent bochften und niedrigften, an dem fo Biele icheitern und fraudulofe Banferotte machen - ebenfalls zu furg zu Schiefen. - Jupiter, fing er febr pathetifch an, erhob das Rell der Biege Amalthea, die ihn auf dem Berge Ida ernabrte, ju ihrem Undenfen gur Diphthera, jumi Savis, jur Schreibtafel, wo er der Menschen Thun und Laffen aufzeichnete. - Gin Unfang, der dem geift= lichen Confistorialrath, als er voll fußes Weines mar, Tros bietet! Da es indef in der Gefchwindigfeit ibm nicht gelingen mochte, das Well der Biege, den Berg 3da, Sapis und der Menfchen Thun und Laffen in Berbindung ju bringen, indem man es ju jener Frift nicht fo weit gebracht batte, aus einem halben Dugend beterogener Worter ein bewundernsmurdiges homogenes: Werf jufammen ju murfeln; - fo fcblog er: Gie ver=' fteben mich. - Der Orden verlangt Richts; allein man giebt ihm ohne sein Verlangen. — Wer wollte nicht in den Klingfackel des Staats, deffen Glocklein jest, wo wir stehen und gehen, sien und liegen, lautet, reichslich legen, wenn die Gabe dem Geber hundertmal wiesder gegeben wird — und dies Scherflein von Saat zu tausendfaltigen Früchten gedeihet? —

Der gute Mitter hat freilich bis jum 72. §. in diesen Kreuz= und Querzügen gegrünt und geblüht, und dreimal sieben Jahre mit seiner Shegattin in einer exemplarischen She gelebt. Selten werden Vater der Bücherhelden es so weit und bis zum 70. §. bringen, sondern weit zeitiger dem Achill, dem Ulysses, dem Aleneas, (soll ich an die Henriade denken?) Plas maschen. — Warum soll ich es verhalten? Auch selbst noch im siebenmal siebzigsten §. wurd' es mir leid seyn, mich von meinem Nitter zu

### §. 72.

## f cheiben

und ihn scheiden zu laffen. Leider wird er nur noch diesen und wenige folgende & erleben.

Was ift unser Leben? Wer weiß von uns, die wir dies Buch schreiben und lesen, wie viele Paragraphen uns noch bevorstehen? — Wie Gott will! — Das edle gute Paar hatte, außer dem Erstgebornen, noch sechs Kinder erzeugt, die indeß im dritten, siebenten und neunten Jahre starben, obgleich keins nothgetauft war. Der Pastor loci zog nie, wenn die Baronin niederkommen sollte, über Land; vielmehr sehlte nicht viel, daß er bei ihrer Entbindung, wie ein Bischof in England bei der Königin, auf die Sechswochenwache

sog. Wae' ich paragraphenfüchtig — zu wie vielen hatten mir so viele Kinder Gelegenheit gegeben! Sest begnüg' ich mich mit der Bemerfung, daß diejenigen regierenden Herren und Frauen, die bei der Nothtause, wiewohl gebührlich, übersehen waren, bei den folgenzben drei Kindern als Tauszeugen in das Kirchenbuch verzeichnet wurden. Die letzten drei mußten sich ohne diese Ehre behelsen, und es war gut, daß man die Herren Nachbaren und Frau Nachbarinnen, die ohnezhin genug mit sich selbst zu thun hatten, weiter nicht mit doppelten Personen belastete, obgleich, wie wir wiffen, regierende Lerren am leichtesten gemacht und vorgestellt sind. Ein

#### 6. 73.

### Bruftfieber

übersiel unsern wackern Ritter mitten unter seinen Sireteln, eine Krankheit, mit welcher der Hausdoctor freislich bekannter war, als mit dem Johannitersieber, wors an der Nitter zu Anfang seines Shestandes laborirte. Was half aber diese Bekanntschaft? Noch vor Ablauf der kritischen Tage entschlief er so sankt, ruhig und selig, als hatten Engel ihm die Augen zugedrückt. — Er ruhe wohl! Denkwürdig bleibt es, daß in der letzten Session die Frage vom himmlischen Jerusalem ausz geworsen ward, wozu man die Fingerzeige in der

#### 6. 74.

# Offenbarung Johannis

fand und einbildungsfraftig benußte. Der Jod macht

weife, fagte ber Mitter; und marum follten wir an ibn bloß als an den Berfibrer unferer Ratur benfen? marum ihn nicht als Beforderer jur Stadt Gottes, jum himmlifden Jerufalem, anfeben - um und im Sters ben die Bitterfeit des Sarges (wahrlich, der Sarg, nicht ber Tod ift bitter) zu vertreiben? - Alls batt' er fich prognosticirt! - Run mar freilich das gelobte = Landes= Berufalem noch nicht angefangen und der Deifter Sans Veter - darüber leider! in's Irrenhaus gefommen. Auch verstand man nicht die Graphit des irdischen Jerufalems, und fonnte feinen Bauentwurf auf das Pa= vier bringen: was follte benn aus dem unfichtbaren Serufalem werden? Richt minder mandte die Ritterin fehr bedachtig ein, daß die vielen Verlen und die Edelfteine wohl ihre Rrafte überfteigen mochten, und daß, wenn auch j. B. die Verlen von Glas oder Wachs genommen werden follten, Regen und Connenschein Dies Sauptstud im himmlischen Jerusalem verwuften fonnten, fo daß feine Verle auf der andern bliebe. 211= ler diefer nicht fleinen Bedenflichfeiten ungeachtet, ent= Schied doch der hohe Rath fur die Meinung des Rit= ters - der nicht mußte, daß er feine eigene Leichen= rede bielt! Und wer weiß es, wenn man feinen Schwas nengesang anstimmt? Wer? - Die Ritterin felbit. fo perlenschwierig sie anfanglich schien, trat aus Liebe zu ihrem Gemahl bei, ohne fich durch die Pluralität zwingen zu laffen. Bielleicht fiel ihr in duntlen Bors Stellungen der treffliche Gedante ein, daß das gelobte Jerusalem bis jest außer den Geffionsschmäusen noch feinen Dreier gefoftet batte. - Dan beflagte, in Ruef= ficht eignen Unvermogens und des traurigen Schickfals Des verungluckten Maurermeisters Biram, daß es fo

wenig Seichnungen von den intereffanteften Aussichten Diefes bimmlifchen Jerufalems gebe, als Symphonicen fur bas bimmlifche Orchefter, und Melodieen auf bie dortige in der Offenbarung mitgetheilte Liedersammlung. Wer weiß es, fagte der Prediger, wie dort die befannte himmlifche Collecte, das dreimal Beilig, gefungen werden wird, und ob das Umen des Chorus nicht mit dem Ja Diefes Pilgerlebens aufhort! Riemand inden aus der himmlifch = Jerufalemfchen Gefellfchaft brach in den hymnus aus: Gia! maren wir da! - Die anadige Frau, die icon in Gedanken in den fry= fallnen ichnurgeraden breiten Strafen ging, indef obne einen Schritt ju thun und fich von der Stelle ju bemegen, ertlarte fich im Geift einer Amagonin, und in ben Gefinnungen einer Arria, ihre Verlen gang gern su diefem Jerufalem in den Gottestaften legen gu mol-Ien. Freilich ein Scherflein! Der Pfarrer übernabm ben eben abgeschloffenen Plan, und ber Sofmeifter das Motifications = Schreiben an den geiftlichen Confiftorial= rath, obaleich der Pfarrer beilaufig erinnerte, daß es noch febr zweifelhaft bliebe, ob dem bochebrwurdigen Confistorio mit einer vidimirten Covie des himmlischen Terufaleme gedient mare, ale mo fich die Berren Confistorialrathe, ob fie gleich dort über alle Johanniter= freuze hinweg zu leuchten die Soffnung batten, bochft ungern zu Rittern Schlagen ließen. -

Der Abschied unsere Rittere mar

6. 75.

rühren b.

Er troffete feine Gemablin, und gab feinem Cobne

fcone Lehren. - Der Prediger und Heraldicus junior batten nichts weiter ju thun, als den Ritter ju bewundern. "Ich wurde unerkenntlich fenn, wenn ich vom Bater im himmel mehr verlangen follte, als er mir reichlich und taglich gab. Danf ibm, daß ich lebte und baf ich fterbe! Ein Gefdent batte ich freilich mit Dantfagung empfaben : - fedigehn Uhnen fur meine Sovbie! Da war aber am Memfigen fein Tropflein adlich - und ihm fonnte weder durch eine Entelin eines Frauleins, noch durch taufend Uttefte von Rechtes freunden etwas beigelegt werden, mas ibm in allen feinen Borfahren, bis auf Adam, den ich ausnehme, nicht guftand. - 3ch babe ibm feinen Stein in den Weg gelegt, weder ju Baffer noch ju Lande, und er ware mir in Umalfi fo willfommen gewesen, wie der Rachbar, ber mir die Binfen fo richtig gablt. - Wer weiß, welchem Guten auch unangenehme Borfalle ben Weg bahnen! Die Planzeichnung des gelobten - Landes = Jerufalems ift fertig; und ware Siram nicht im Irrenhause, fo murden freilich die beiligen' Derter auch in natura vollendet fenn - bis auf das himmlifche Berufalem, welches erft in der letten Geffion befchlof= fen ward, und welches ich in Aurgem im Original Schauen werde. Gern wurd' ich euch Zeichnungen fenben; wird es aber angeben? Daf ich lieber David und Salomo in Ciner Perfon, als David allein ge= wefen ware, wift ihr fo gut wie ich. Doch murr' ich nicht, und gern ftellt es David feinem Cobne Ca-Iomo anbeim, ein Werf zu vollenden, das berrlich an= gefangen ward. Ift dem Galomo dies Werf bedent= lich, da ihm die Ehre verfagt ift, JohanniterordenBritter ju werden, fo fange er immerbin ein anderes an

- nach Belieben. - Dein Segen über ibn und über fein Dichten und Trachten in diefem und jedem andern Weinberge des herrn! Wahrlich, die Natur bilft mir fterben: fie ift immer, bis auf die Dause, febr gutig gegen mich gewesen; auch bab' ich ihr mit Biffen und Willen nichts in den Weg gelegt. Ich fterbe auf ihren Ramen. - Meine Krantheit hat mich vom Leben nie mehr abgegogen, als meine Grundfate, Die alle es dazu anlegten, ritterlich zu leben und ritterlich zu sterben. - Ich faß nie, wie es von Maleficanten beißt, auf den Lod; - ich war fo wenig ein Knecht des Todes, als ich je Anecht irgend eines Menfchen gewesen bin. 3ch lebte, bis ich fterbe; ich fterbe, weil meine Ctunde ichlagt; ich gebe ju Bette, weil ich Schläfrig bin. Gine leichte TodeBart! Es ift genug; fo nimm nun, herr, meine Geele, bin ich befe fer als meine Bater! ift meine Lofung. Mir fehlt nichte, ale daß ich fterbe. Go find meine letten Stunden felbst ein herrliches Gefchent der Borfebung, da ich in ihnen die Schone Ratur bis jum allerletten Aus genblicke gu feben, und ihre Gaben, wenn gleich in fleinerem Dage, ju genießen hoffen darf. - Ich mar febr fur den Genuf des gegenwartigen Augenblicks. -Beffer Zeichnungen auf dem Papier fur etwas Birfe liches ansehen, als den heutigen Tag flieben, ihn ver= nachläffigen, wie ein galanter Becf von Chemann fein Beib vernachläffiget, weil er mit ihr copulirt ift. Die Beit todten; beifit den gegenwartigen Augenblick verftoffen und es mit der Vergangenheit und der Bufunft balten. Alles hat feine Beit : Die Beit, und bald batt' ich gefagt auch die Emigkeit. Dit Gottes Gulfe will ich feinen Augenblick vom Leben verlieren - und allem

Bermuthen nach werd' ich bier noch bas Brubftud balten und in der andern Welt nicht zu fpat zum Dittaasmabl fommen, wo Manna und Neftar = Trank und Speife find. Bunfcht mir eine gefegnete Dablgeit! und ich? berglich munich' ich euch eine frobliche Rache folge. - 2Bas der Mensch faet, wird er ernten. -Dein Gewiffen macht mir feinen Borwurf. Ich balte mit allen Menfchen, fo gar mit ben Turfen, Frieden, und über meiner Geele fdwebt der Friede Gottes, melther bober ift als Alles, mas die Welt befist und geben fann. - Meine unglucklich = gluckliche Wechfelfache und ber Subhastatione = Rechtestreit machten mid proces= fcheu: ich faufte mir Processe gleich bei ihrer Entfte= bung, und ebe fie noch zu Rraften famen, ab; ich erflicfte fie in ber Geburt. Ohne allen Zweifel maren fie mir fammtlich nicht fo boch zu fteben gefommen, wenn ich in den breiten Weg der drei Instangen eine geschlagen batte. Wer den Reichthum aus einer an= bern Urfache fchast, als um fich dadurch Rube ju faus fen, verdient nicht reich ju fenn, und macht der Borfebung Bormurfe, daß fie Reichthumer oft an noch un= verdientere Denfchen fpendet, als Chrenftellen. Dein Beift fdeint in eben dem Dafe an Starte guguneb= men, ale mein Rorper ermattet; und dies lagt mich boffen, daß, wenn mein Leib eine Leiche, Erde und gur Erbe geworden, mein Geift fich in fein eigentliches Wefen verfegen wird, in welches er an froben Tagen fich fo gern entzückte! Ach, was ich fo oft fagte, ift noch im Sterben meine Lofung: Eldorado ift nicht bier; unter der Erde ift Eldorado. Diefen Wahlfpruch legire ich meinem Einzigen. - In Eldorado ift Friede und Wonne! Doch jest, ba ce jum Sterben gebt, mochte

ich meine Rirma verandern. Unter ber Erde ift mir su traurig; und warum nicht eine Wortveranderung, Die fo tlein ift? Die Sache bleibt - Eldorado ift in ber beffern Belt. Bie dunft es bir am beften? Ues ber der Erde, icheint trofflicher, ale unter der Erde. Dort oben brennen immer Lichter; unter der Erde ift eh finfter. Gelbst die mit Blumen befacte Wiefe tann fie fich gegen den gestirnten Simmel meffen? Doch fen es dir überlaffen, ob über oder unter, nachbem du Luft und Liebe haft, dir eine Landcharte von ber Bufunft ju zeichnen, mit ber man nicht fo leicht ale mit der vom irdifden Jerusalem fertig werden fann. Heberhaupt ift es ubel mit den Worten; fann man fie mobl jum Stehen bringen? - 2Benn ber Leib untergebt, gebt die Geele auf. - Thue Gutes, liebe Go= phie, den Rindern und Ungehörigen bes Rufters, Des Rachtwachters und des hirams. - Ift dem letten noch zu rathen und zu belfen, rathe und hilf ibm! Das Gewiffen beifit mich nicht wegen Diefes Dreiblate tes von Leuten: ich gab ihnen nicht Mergerniß; fie nahmen et. Dem hofmeister, Heraldicus junior genannt, verebre ich eine Penfion auf Lebenstang von 200 Thalern. - Dem herrn Paftor fchent' ich eine für allemal 1000 Thaler. Eben fo viel follen unter Urme an meinem Begrabniftage vertheilt werden. Deis ne liebe Sophie wird verzeihen, daß ich mich in ibr Departement, dem fie fo mufterhaft vorstehet, einmi= fche. Dem Undreas Rlog, der mich zu verflagen drobete, geb' ich einen Freiheitsbrief und 100 Reichs= thaler; und feiner Tochter, die ibn dagu aufheste, gerade fo viel jum Brautschaße. Ich bin fo furchtlos, daß ich nie in meinem Leben freier geredet habe und

mehr meiner felbft Deifter gewefen bin, als jest! Die brauft feine Meeresmoge; - es blist nicht um mich ber; ich febe feine finstere Bolfe: ich bore feine Don= nervorboten. Nichts flirrt mir wie Retten; ich gebe in's Land der Freiheit. Alles ift fo beiter und rubia um mid ber, daß es eine Luft zu fterben ift. - Beifi ich, was ich mar, als mir die Menfchenrolle jugetheilt ward? Und warum will ich wiffen, mas ich fenn werbe, ba der Vorhang fallt und da mein Gewiffen mir flaticht? - 3ch fomme auf eine andere, bochft mabre fcheinlich auf eine bobere Rlaffe; - auf eine beffere. ale Prima und Secunda in Jerufalem maren, obne allen Zweifel. - Der Tod ift eine Biedergeburt gur Geifterwelt und zu mehr intellectuellen Rraften. - Diefe ... Rackel der Soffnung foll mir leuchten auf den finftern Pfaden des Todes. - Bald wird diefe Rolle ausaes fpielt, ja mobl ausgespielt, fenn! bald! Rein Jag obne Linie! Der Jod giebt die lette diebseite - nicht auf emig! - Der Jod ift feierlich, weil er ein Gaft ift, der nur Einmal fommt. - Dentt an den Gafte vetter und die Unbekannte! Mur drei Wochen langer geblieben, und fie maren geworden wie unfer einer! Batten wir mehr in den Orden der Berfchwiegenheit aufgenommen, murde feine Aufnahme fo feierlich ge= blieben fenn? - Wurd' ich mich nicht felbst haffen. wenn ich den Tod haffen wollte? Wurd' ich nicht das Leben haffen, wenn ich gittern und gagen wollte, ju fterben? - Der fogenannte Tod ift eine enge Pforte jum neuen Leben und einem veranderten Genn. 2Ber auf Roften des Todes lebt, ift ein eben fo großer Thor, als wenn er auf Roften des Lebens ftirbt. Leben und fterben ift aus Ginem Stuck. Bir machen bier Plas

weil bort uns Undere Plat machen. Ohne Zweifel mird es mit dem Erdentode nicht aufhoren, fondern noch unendliche Dale werden wir fterben, das beift: ju einem andern und immer beffern Leben befordert merden. Sterben nicht Alle, Die leben? Berdet ihr nicht auch fterben? Starben unfere Borfahren nicht? und wer wollte nicht in fo guter Gefellschaft fenn; wer mobl gern allein ubrig bleiben, und bem ewigen Ginerlei fich unterwerfen, das julest anefeln muß? Babrlich, wer vorausgeht, bat einen Schritt vor uns. Er hat vollendet; nicht alles, doch das Menfchenleben: - ein befonderes Leben! Raum batt' ich Luft und Piebe; es von vorn angufangen; und boch gab es berte liche Beitvunfte in diefem Leben. Much fterben in bem Augenblice, da ich fterben werde, viele Sundert Denfden, fo daß ich gewiß nicht ohne Gefellschaft bleiben fann. Gicher werden jum Mittagsmahl, dem ich ent= gegen gebe, viele aus Often, Guden, Weften und Rors den anlangen, die jum erstenmale die Ehre haben, dort ju Tifche ju figen. Rommt es auf die Lebenslange oder auf die Lebensreife an? Bare oder ichiene der Sod nicht etwas bitter - mer murde leben? - Das Abschiednehmen, die Borbereitungen find das Ochrede lichfte. Ich nehme beute von euch Abfchied, meine Lieben! und nach meiner Urt etwas weitlauftig, damit ich mich, wenn es jum Sterben geht, befto furger faffen fonne. - Bis auf's Biederfeben! mehr wird Euch mein fterbender Dund nicht fagen. 50 bente, noch viele Sage, vielleicht viele Wochen, bei euch ju bleiben. Lebt mohl, mohl, bis auf's Bieberfeben! - Schrecklich mare es, wenn wir uns dort aufammenfanden, ohne uns wieder ju fennen! Sinnel's Berfe. 8. 93. 25

Schredlich! - Wir werden wiederfommen, gen Bion fommen! - Freude wird über unferm Saupte fenn; wir werden uns fennen und erfannt werden, Salleluja! Bat man einen boben Thurm erftiegen - wer furchtet nicht, herab zu fturgen, obgleich ein Gelander vorhan= den ift? Diefe Urt von Schwindel, dies und nichts mehr nichts weniger, ift der Jod. Auf Ehre und Red= lichkeit, nichts mehr nichts minder! - Huch foll mich Niemand betrauern. - Geht, wenn ich begraben bin, und auch nachher, zuweilen in meine Rittergarderobe. - Goldes thut zu meinem Gedachtniß. - Bon mei= nen Bedienten erhalt jeder 100 Thaler jum Gefchent; ift er unterthanig, einen Freibrief. Muger den Ordens= fleidern werden Bafche und Rleider unter fie vertheilt. Sorat dafur, daß nicht Wurmer in die Ordenstleider fommen! es ware doch Schade! und wie lange fie fich balten fonnen, beweiset Raifer Rarls des Großen alter dalmatischer Rod, mit dem der angehende Raifer am Rronungstage paradirt, weshalb ihn fo leicht Niemand beneiden wird. - - 3mar hat meine Reigung ju Sunden gegen die vorige Beit abgenommen; boch hab! ich noch unter ihnen Lieblinge, die ihr fennt. Lafit fie meinen Sintritt nicht empfinden. Bedauern werden fie mich-ohnedies. - Gebt ihnen, bis ihr Stundlein fommt und fie fturgen, ihren Unterhalt reichlich, und vergefit nicht bag die Thiere fich, wie wir, nach Erlofung und Beredlung fehnen! - Ich furchte, der ehrliche Greif firbt mir nach! - und wenn wir gleich nicht gufam= men an Einer Safel effen werden - es find dort ge= wif auch Domestifentische fur Geelen der Thiere; da mird er fein Couvert finden. - Gewiff, lieber Greif, du wirst nicht zu furg fommen! du braver Sund! -

Bird aus der Erfchienenen eine Bleibende, aus Fraulein Unbefannt Fraulein Befannt, fo gruft Sophien von mir. Gern batt' ich fie naber fennen lernen! Gine fcone Verfon! Auger meiner Cophie, von der fie viel Achnliches bat, bab' ich fie nie schoner gefeben. - Lebt Alle mobl, und fterbt, wenn euer Stund= lein fommt, fo gludlich, wie ich! - Sab' ich euch, Gemablin oder Gobn, auch nur durch eine Geberde beleidigt - vergebt! und findet es fich, daß ich ohne mein Wiffen Jemand Unrecht that, berichtiget es um Gottes willen! Ich ging meinen Lebenslauf pein= lich durch, und fand nur Zweierlei zu erfegen, obgleich beide Falle noch zweifelhaft bleiben. Lieber leiden, als leiden laffen; doch wer kann wiffen, ob er nicht un= wiffend fehlte! Diefe Erfegungen vermach' ich euch, ihr guten lieben Geelen, die ich berglich liebe und lieben werde ewig, ewig! - Er gab Jedem die Sand, und lebte nach diesem Abschiede noch brei Sage und dreimal drei Stunden, wie unfer Beld es forgfaltig verzeichnete, der nach der Abreife feines Freundes auf die Bablen farte Jago machte. Auf feine Rechnung gehoren die Bahlen, die, fo wie überhaupt, fo insbefondere in den letten Paragraphen, vorgefommen find, und ohne Sweifel noch vortommen werden, obgleich unfer held gewiß auch nie vergaß, fich alle Monate drei Bemden anguziehen, und fich gewiffer Spei= fen gu enthalten. Getroft, aus Grundfagen fterben, ist chrenwerth; und aus lichterlober Imagination? ift aud nicht zu verachten. Springen nicht Grundfate oft über den Baum? laufen fie nicht zuweilen aus der Schule? - Es ift gut, fie durch Imagination ju bin= den, die sich oft auch mit Exaltation verträgt und da

noch ihre Kraft behauptet, wo Grundfage bestehen — wie Schnee in der Sonne. — Nach einiger Zeit empfahl der Ritter seinem Sohne einen

### §. 76.

# Begleiter,

der feinen &. hinreichend verdient. Protagoras war in feiner Tugend ein Tagelohner, der, außer vielen andern Tagelohner = Arbeiten, auch Solg ju tragen verpflichtet Demofritus, der ihm begegnete, fand das Sols fo geschickt jusammengelegt und gebunden, daß er den Protagoras befragte: wer es fo funftlich jufammengebracht habe? und nachdem der Golgtrager feine Behaup= tung, es felbst ju fenn, in feiner Gegenwart durch ei= nen thatlichen Beweiß außer Zweifel gefett hatte, warb er ihn ju feinem Schuler, wie der Werbehauptmann unfern Selden; - und der Holztrager ward ein Phis lofoph. Seket anftatt Protagoras und Demofritus Paftor und Michael, und anstatt des Bolibundels den Ratechismus, fo wift ihr, woran ihr fend, und mas ich fagen wollte. Diefer Anabe legte bas Solz des fatechetischen Unterrichtes fo meisterhaft, daß der Pas ftor ibn dem Ritter empfahl, der ibn dann gemeineren Arbeiten entzog und zu einer beffern Rlaffe der Dienfte bestimmte. Dichael hatte vielleicht Protagoras werden fonnen, wenn unfer Paftor Demofritus gewesen mare, wozu er indeß feine Unlage zeigte. Bielmehr befprengte unfer Paftor diefe schone Pflanze mit fo mystischem Weihwaffer, daß fie gang etwas Underes ward, als fie von Natur megen batte werden fonnen. Der tefti= rende Ritter mablte gang von ungefahr einen Musdruck,

der unsern Michael ziemlich deutlich bezeichnete: Beegleiter! Zwar nahm ihn von Stund an unser ABC als Diener zu sich; doch war Michael mehr. — Und was? — Frage, Freund: was nicht? Denn mit mehr kann ich in diesem & nicht dienen. Michael gehörte nicht zu Theaterdienern, die, wenn sie gleich, so wie er, mitsprechen und mithandeln, es immer auf eine Weise thun, die weder den Herrn noch seinen Diener gekleidet haben wurde. Michael war nicht der Leib, und sein herr die Seele, — oder umgekehrt; — doch machten sie ein Paar, das schwerlich sich besser zusammen finden konnte.

Die Nitterin hatte, ohne daß das Schlafftubchen ber Frau Landpflegerin (außer in Rofenthalischen Trau=men) nur angefangen, geschweige fertig mar, einen

#### \$. 77.

#### Traum,

der auf den hintritt ihres Gemahls anspielte. Sie sah einen Ritter in voller Aleidung auf einem weißen Pferde um das himmlische Jerusalem dreimal herumsreiten, den Kopf unter dem Arm, den Sattel des Schimmels in Perlen gesaßt. — Mit den lieben Traumsperlen! In der Regel bedeuten sie Thranen; und in der That, die Ritterin beweinte ihren Berlust bitterlich. Sie liebte ihren Gemahl bis in den Tod! — Ach, es war ein gutes Paar! — Dieser Traum der Ritterin, der wegen seiner Bescheidenheit wenig Anhang sand (Traums und Wunsch Bescheidenheit sindet selten Beisfall), ward durch Dinge von größerer Wichtigkeit ganz und gar verdrängt. Da hatte man einen alten herrn

in tangeni fdmargem Mantel gefeben, beffen Colleppe ben gangen Rirchhof bedeckte, und diefer Berr mar fo groß, daß er fich mit dem Kirchthurm maß, und da er weit über ihn hinwegragte, fchamte fich der Rirch= thurm, daß er blutroth mard. Diefer Ritterriefe ließ fich zwifden 11 und 12 Uhr in der Racht feben; doch nur Conntageaugen erblickten ibn in Lebensgrofe. Gi= nigen Alltagsaugen fam er nicht viel größer vor, als ein Ringerlein, und noch andere Alltagbaugen fonnten gan; und gar nichts feben. - Much gab es Conn= tagbrieder, die, wenn die Erscheinung vorbei mar, einen Stern=Unis-Geruch verfpurten, mogegen Unfonn= tagenafen, bei aller Unftrengung der Geruchenerven, nichts entdecken fonnten. Diese Gesichte und Geruche brachten so manche andere Ereigniffe voriger Zeit gum Borfchein; und ba erinnerten fich alte Leute an Un= gluckoftellen, wo fein Conntagepferd binginge, wenn man ibm auf der Stelle das Leben nabme. - Es giebt Pferde wie Menschen, ward behauptet: Pferde, die alles feben, Riefen und Ringerlein, und andere, Die nichts feben. Wie es Pferde halten, weiß ich nicht; daß es aber Falle giebt, wo Menfchen nicht feben und doch alauben - ift das zu bezweifeln? Pferde, die fich ohne Urfache baumen, nennt man fcheu; giebt es nicht auch dergleichen fcheue Menfchen? - Doch warum Ab= Schweifungen? - Es ward über die weiße und schwarze Frau, über den weißen und ichwarzen Mann weiß und fdmary commentirt. Die Alten = Beiberbeitrage liefen alle auf Blut hinaus; in den Alten = Mannergefchichten famen raffelnde Retten, Rafenftuber, auch wohl ftrei= tende heere am himmel vor, doch ohne daß diefe Beere Blut vergoffen. Sundert Ergablungen, die eben ver=

iabren wollten, wurden aufgefrischt und ihre Prafcripe tion gebemmt. Der Junter, ber wenigstens neunmal mehr ale andre Junglinge jum Wunderbaren geneigt mar, obgleich die Liebe jum Wunderbaren ber Jugend und dem Alter eigen ift, glaubte über furz oder lang sum nabern Aufschluffe fo mancher Dinge gu gelangen, deren Grund und Ungrund vergebens von den Philosos phen nachgefpurt worden. Der Anfang war durch ben Orden der Berfchwiegenheit, und durch die Bocal-Ge= schicklichkeit gemacht, vermittelft welcher letteren er auf ein Saar zu bestimmen im Stande gewesen war, daß der Mitter fruber als feine Gemablin fterben murde, was man freilich auch ohne Bocal durch die Dube ziemlich deutlich batte berausbringen fonnen. - Daß unfer Ritter im Stufenjahre ftarb, verfteht fich von felbft. Muffer bem ergablten Traume fielen noch

# §. 78.

# Angeigen - ...

und andere Traume vor, die ich um Bieles nicht mit Stillschweigen übergehen konnte; als da sind: Drei Tage vor der letten Kransheit des Ritters verlor die Ritterin sein Bild in Miniatur von ihrem Armbande; ein Geschenk ihres Bielgeliebten am Hochzeittage. — Ohne daß sie es gemerkt hatte, war es ihr entfallen; und obgleich dem Finder von drei Kanzeln ein statt-liches Findegeld zugesichert w rd und der Pastor loci nicht nur bei dieser Kanzel-Aufforderung, sondern auch bei'm Suchen selbst sich viele rühmliche Mühe gab, so hat dieses Bild sich doch nie wiedergefunden — nie!

Drei Sage nach dem Unfange der legten Rrant-

heit des Ritters fiel der Blid der Nitterin ganz von ungefähr in den Spiegel im Zimmer, wo der Nitter auf einem Sopha, ich weiß nicht ob lag oder faß, während ihm fein Krankenbett gemacht ward. — Schrecklich! Er erschien ihr in Todesblässe im Spiegel, und bei'm Schauder, der ihr durch die Seele ging, war es, als horte sie die Stimme: Sein Grab wird gemacht! —

Auch hatte die Nitterin einen Fenstergarten, ben man zu dieser Frist jardin portatif nennen wurste. Dieser Garten, der aus dreimal drei Topfen bes stand, verdorrte in einer Nacht. Die Nitterin mochte diese Topfe weiter nicht sehen, indem sie dadurch zu lebhaft an den Berlust ihres Gemahls erinnert worden ware.

3d fing mit einem Traum an, und will mit eis nem enden. Warum auch nicht?

In der Nacht vor dem Tode des Nitters fah sie (im Traum) auf den Mauern Jerusalems den Schatzten jenes Weherusers. Ueberwunden! rief er; überwunden! und jum drittenmal: überwunden! Jest voczschwand der Schatten — die Mauern stürzten ein; und tein Stein blieb auf dem andern. —

Mutter nach dem hintritt des Ritters mit diefen Anzeigen und Traumen bekannt gemacht hatte, gleichfalls Postscripte von dergleichen besondern Vorfallen zu erfahren, um eines Theils in Traumen Riemanden, und ware es auch seine leibliche Mutter, etwas nachzugesben; andern Theils aber, um über dergleichen wichtige Gegenstände dem Werbehauptmann in der nachsten Spielle berichten und sich Verhaltungsbefehle erbitten zu durfen. Indeß schlief er zu fest, um zu traumen, sah

im Spiegel nur fich, und - da er fein Armband trug, fo war es unmbalich, eins zu verlieren. - Ein jardin portatif wurde freilich am leichtesten gum Berdorren su bringen gewesen fenn, wenn et ihn nicht begoffen batte; allein die Aufgabe mar: dreimal drei Blumen= toufe follten bei binreichendem Waffer verdorren; und Diese Aufaabe mar unerreichbar. Pastor loci fand im verlornen Portrait ein unerflarliches Rathfel; der Junfer in der Babl Drei. - Drei Jage vor feiner Krank= beit, fagte UBC. - Bielleicht ein Ohngefahr, erwiederte der Vaftor. - Warum nicht gar! verfeste der Junter: dann mare das verlorne Portrait ein noch gro= fieres Ohngefahr. Warum gab es eben fieben Weifen in Griechenland? warum nicht mehr oder weniger? -Der Vaftor mar vermittelft der fieben Weifen vollig überzeugt. - Go fann in Glaubensfachen ein Genf= fornumstand viel beitragen! - Mit der beiligen Babl Drei batte denn doch unfer Paftor auch bekannter fenn fonnen und fenn follen; fonnen: da jedes Ding von Wichtigkeit feine drei Worte im Bermogen bat. und in Allem, was werth ift zu fenn, fich Geift, Seele und Leib befinden; follen: da er tros dem Gi= meon vom Glauben jum Schauen fich fehnte, - Die

§. 79.

#### Bigilien

vor dem Begrabniffe des Nitters? In der That ers baulich. — Die Begleiter der Leiche Alexanders des Großen, die wegen ihrer Reden bekannt sind, hatten hier lernen konnen. Wohl dem, der am Ziele ist! — (Ach freilich wohl! und war' es auch nur ein Buchs

Biel!) - Er bat übermunden; wir ftreiten noch. -Beil dem, der aus dem ftreitenden Jerufalem in das triumphirende einging! - Dreimal Beil dem, der, wie Er, als ein gebetener Gaft eilte, um bei'm Dit= tagemable der Berrlichfeit nicht zu verfpaten, wozu er eingeladen mar! - Der Jod ift eine Genefung von einer langen Rrantheit. Wer weiß, wann er ein= fcblaft! Eben fo wenig wird man wiffen, wann man ffirbt. Laffet und Gutes thun und nicht mude werben: mir ernten ohne Aufhoren. - Wenn das Reuer auszugehen schien, ging man zum Castro doloris, welches dem Ritter bereitet war. Sier brannten fo viele große Wachblichte, als er Jahre guruckgelegt batte. - 3wolf Gemeinde = Melteften hielten die Ehrenwache. - Diese Swolfe hatten ihre Saare, ich weiß nicht warum, in einen Bopf gezwungen. Michts fann fo entstellen und fcmucken, wie das Saupthaar. Sier ift die Refigent der Affectation und der Unständigkeit. - Der Gefdmad laft fich den Ropf nicht nehmen. -Die haare unferer Brolfe hatten das Schickfal ungefalbter Dichter, denen Worte und Gedanten fich wis berfeten, wenn fie beides in einen Bopf zwingen mol-Ien. Oder ift bies Gleichnif nicht erhaben genug? Es ging den Bwolfen, wie einem freien Staate, beffen fliegendes Saar in eine Monardie verwandelt wird! -Da jeder von diefen Nationalgardiften diefer Feierlich= feit halben zum Undenken ein Communionsfleid erhal= ten hatte, das, wie alle neue Rleider; nicht fonderlich faß, fo hatten fie auch von diefer Geite fein geiftlich= militarifdes Unfeben. - Comerz über ben Berluft eines braven herrn, und Freude über das erhaltene Chrenkleid durchkreugten ibr Gemuth noch überdies, und

. 38 La savet Britis

man konnte sich bei warmen Thranen des Lachelns nicht enthalten, diese ehrlichen Gemeinde Meltesten in pontisicalibus zu sehen. Den folgenden Sonntag gingen alle Zwolf ad Sacra, obgleich ihre Zeit resspective noch 3, 5, bis 7 Wochen lief. — Auf dem Sarge lag die ganze Rustung und der Degen, alles in's Kreuz. Das

## 10 5: 80.

#### Abendeffen

vor dem Begrabnistage war sehr einfach, und sah eis nem Liebesmahl, einer Agape, ahnlich. Unser Nitter hatte keine Nacht bei den Waffen in irgend einer Kaspelle gebetet, auch nicht nach Nitterweise eine Nittersoder Waffenwache gehalten. Diese Bigilien übertrafen an Feierlichkeit eine Nittersoder Waffenwache bei weitem.

# §. 81.

# Das Begråbniß

gab der Einfachheit des Liebesmahls nichts nach. Gern hatte die Ritterin sich unterrichten lassen, wie die Exequien für einen Johanniterritter eigentlich einzurichten wären; indeß fand sich Niemand, der die Art des Begräbnisses näher angeben konnte. Da Heraldicus junior bei'm Castro doloris Flickarbeit geleistet hatte, so ward ihm dieses Ehrenwerk zutrauensvoll ganz bezsonders übertragen; doch konnte er keinen Fingerzeig in keiner heraldischen Rüstkammer sinden und in dieser Grabessinsterniß der Unkenntniß keine Lampe anzünden.

— Am Ende sah man sich der Nothwendigkeit ausgessest, sich über folgende Solennitäten einzuverstehen.

Buerft ging ein fcmary gefleibeter Jung= ling, der ein weißes Greut und eine ausgelofchte um= gefehrte Sackel in beiden Sanden trug, und von Beit ju Beit in die Worte ausbrach: Gebet! wir geben binauf gen Jerufalem. Godann mard ein Varadepferd von einem Stallfnechte geführt, welchem Diefer Reierlichkeit halber der Charafter als Stallmeifter ohne Chargen = Ausgaben beigelegt mard. Der Anblick des Pferdes brachte die Zuschauer ju den lautesten fila= gen: Er ift nicht mebr! - Dan batte fich nie vor= gestellt, mas fur Wirfung ein dergleichen Paradepferd ohne Reiter zu machen im Stande mare. Ein Pferd Diefer Urt thut nicht anders, ale batt' es feinen Rei= ter eingebußt; und ift das nicht ein ruhrender Unblid? - Benigstens ein weit rubrendezer, als wenn der Rei= ter das Pferd verliert. Unfer Pferd batte gewiß noch mehr Wirfung gethan, wenn der Ritter, der feit langer als drei Jahren, feiner Sauptfluffe megen, fein Pferd bestiegen batte, Diefes leidtragende Varadepferd in feinem Leben geritten batte. Doch jog man, um tiefe Mufionsfforung ju fdmaden, in weife Ermagung, daß der Mitter es batte reiten tonnen! Freilich! Jest wurden drei Sunde an fcmargen Stricken geleitet. Daß der liebe Greif unter diesen dreien nicht mar, versteht fich von felbst. - Dan wollte bemerken, daß Sunde und Paradepferd Thranen in den Augen gehabt batten. - Ber weiß, ob und warum? - Run gingen Dienerei und Stallleute vaarweise. Protago= ras folgte mit bem Rammerdiener im erften Paare, ohne daß die andern alteren, und felbft der Gilber= Diener und Safeldeder, ibm den Rang ftreitig machten; - alle in ihren Feierkleidern mit langen Flo=

ren, Die von den Guten bis gur Erde bingen. Dann folgten fieben junge Leute, die bei der Rosentha= lifden Domainen = Rammer angestellt waren, fcwarg. gefleidet. Diefen maren die vorzuglichsten Infignien des Johanniterordens anvertrauet, wozu auch ein Foliobuch, um die Ordenstregel anzudeuten, geborte. -Ein altes Rechenbuch leiftete mit vielem Unftande diefen Dienst. Der Rammer = Director trug auf einem fcwarzen Riffen den Orden. Much hatte er den Muftrag, wenn man den Garg beifette, demfelben die fefte Berficherung anjugeloben, daß nach wenigen Generas tionen diefe Conne wieder aufgeben murde. Der Rammerrath, welchem man den Schnabelmantel zugetheilt hatte, mar fo unbeholfen, daß er diefes Ehrenftuck dreimal fallen ließ; auch dem Kammer = Director entfiel, wiewohl nur einmal, der Orden. - Jest ward eine Sahne des Rreuges getragen; ju beiden Seiten gingen Darfchalle mit ihren Staben - Der Fahn= rich und die Marschalle waren mit mehr Flor von oben bis unten behangen, als alle Anderen. Dan batte diefe drei Subjecte aus einer der nachften Stadte gemiethet, wo Marschalle und Fahnriche mohlfeil ju haben waren. Die Leiche ward von feche mit fchmar= gem Judy bebangten Pferden langfam gezogen. - Unfer Seld mar mit der Bahl 6 ungufrieden, und munichte uberall 9. Warum? Weil fein Conductor bei der Belegenheit, ale er feinem Rovicius die Sahlenobservation nahe legte, die Bahlen 3, 7, 9 und 10, als Bocale unter ben Bablen, mit Chrfurcht nannte. - Bocgles unter ben Bablen? - Sat nicht Mdes in der Welt feine Bocales? dachte unfer Rovicius. - Die gwolf Melteften gingen ju Bug neben ber. - Unweit der Rirche

erschien der Schulmeister und Organist mit feinem Mufenchor von neun Knaben, die aus vollem Salfe das Ritterlied: Erhalt' uns, Berr, bei deinem Wort, nach Der Berbefferung des Paftors abschrieen. - Bald batt' ich vergeffen, daß drei Wagen mit feche Pferden befvannt die Leiche begleiteten. - Un der Rirche ward der Garg von den Zwolfen vom Leichenwagen gehoben und bis jum Altare getragen, den der Paftor erftiegen batte, um über die Johanniterordens - 2Borte, Offenbarung Johannis XII. B. 7 bis 9. eine ruhrende Leis chenrede ju halten. Die Worte lauten wie folget: Und es erhob fich ein Streit im himmel. Michael und feine Engel ftritten mit dem Drachen, und der Drache ftritt und feine Engel und flegten nicht, auch ward ibre Ctatte nicht mehr funden im himmel. Und es ward ausgeworfen der große Drache, die alte Schlan= ge, die da beifet der Teufel und Satanas, der die gange Welt verführt, und ward geworfen auf die Erde, und feine Engel murden auch dabin geworfen! - Die oben bemeldete Procession fand mabrend der Leichens rede am Alftor.

Ob es dem Pastor leicht oder schwer geworden, die Regeln der Taktik bei diesem himmlischen Kriege zu entrathseln, und die Türken, den Großherrn, Großvezzier, Beziere, Bassen, Agas in dieser Weisigagungsstelle zu sinden, muß ich wehlerfahrnen Auslegern der Apozkalppse zu entscheiden überlassen. Sato schloß alle seine Reden: ego vero censeo, Carthaginem esse delendam; und unser in Gott ruhende Mitter behauptete bei der Anwesenheit des in Gott andächtigen Consistozialraths und seines weltlichen Gesellen, daß viele Geistzskate ihre Texte, so wie viele ungeschäfte Werzte ihren

Vatienten, behandelten, und an feinem Prediger Grempel nehmen fonnten, der mit feinen Texten, auch felbit mit den widersvenstigsten, die sich schwer deuten ließen, fauft, wie mit gutartigen Sindern, umginge. Es war nichts übered in der Leichenrede, fagte der Rachbar, ber bei Gelegenheit der Aufnahme unferes Gelden an ber Berichwiegenheit jum Ritter ward, ob gleich, wenn er auch ber moblerfobrenfte Cheidefunftler in der Diedefunft gewesen mare, ce ibm Diube gemacht baben murde, bier etwas auszufußen und abzufiegen. Die Ritterin war zu betrübt, um fich durch eine 21tarrede über Michael und feine Engel ftoren ju laffen. Defto beffer! - Protagoras der Begleiter mar fo foli. als wurde fein Ramensfeft gefeiert. Die Runft ju troften war unfere Leichenredners Sache nicht; und die meiften Menfchen find leidige Erofter. - Wer nicht das Berg funfitich verwunden, den halb oder am unrechten Orte gebrochenen Urm funftlich und gehörig gang ju brechen versteht, besitt auch die Runft nicht, zu beilen und zu verbinden. Die Nachbarin und ihre Sochter maren des fritischen Dafurhaltens, daß unfer Leichen= redner auch felbst in der Offenbarung Johannis einen beffern Text hatte auftreiben tonnen; indeß nahm fich unfer Bocalbeld Diichaels und feiner- Engel an, und Die Damen traten bei. - Da ift ja, fagte ber Rach= bar, auf den Junter und feine Tochter zeigend, Die chael und feine Engel; und machte feine Sochter roth - den Junter nicht. - Der Begleiter lachelte; ich mochte wiffen, warum?

Alls etwas Befonderes ward bemerkt, daß auf Stirn und Geficht unfers Ritters fich feine Falte zeigte. — Rein Fluch, fagte die Ritterin, beunruhigte den Geli=

gen; feine Rechnung war rein und richtig abgefchloffen, und fein Deficit qualte feine fcheidende Seele. - 2Bill man fagen, er war tugendhaft, weil er feine Gelegen= beit batte, lasterhaft zu fenn, fugte die Nachbarin bin= ju, fo irrt man: er war reich. - Der Rachbar be= merfte: feine leichten Ideenspiele berührten ihn noch fanfter, ale Schmetterlingsflugel - und auch Die= manden von feinen Freunden und Freundinnen fielen fie Schwerer. Die UBC = Tochter weinten, ich weiß nicht, ob um ihren Bergen Luft zu machen, oder ob dem UB C-Junfer ju Liebe. Heraldicus junior fchlofi mit dem Dank an den Leichenconduct: "Wir haben "gethan, was wir zu thun schuldig waren. Der Un-"vergefliche" (das Legat begeifterte feine Bunge) "bat cine gemiffe Feierlichkeit naturalifirt; und die Rofen= .thalifche romantifche Gegend fchien Diefe Reigung ju "begunftigen! - 2Bas an außerer Reierlichfeit abging. "Beremigter! bas erfetten unfere Bergen." -- Obne Sweifel wird man auch mir erlauben, mich in Diefe Nachreden zu mifden. Schwarmer genießen Mues voraus, Philosophen Alles binterber. Gebt da! ben Grund von dem rungellofen Gefichte der Schwarmer im Leben und im Tode, und von den Furchen in den Gefichtern der Philosophen, die sich in ihren hoffnungen so oft betrogen finden! - Gott trofte fie! -

Daß ich übrigens die veralteten und verjährten beutschen Worter unsers Nitters nicht beibehalten, sons dern nur selten davon ein Probchen gegeben habe, wird meine Leserwelt hoffentlich mit Dank erkennen. — Hiermit

#### §. 82.

## Rube wohl,

edler Ritter! Deine Werfe folgen dir nach! - Die werde deine Afche durch den Fuß eines Drachen von Turfen entweihet, und wenn eine Schlange von Da= meluden diefe Strafe gieht, und laftern will, falle ihm von diefer beiligen Afche fo viel in die unrechte Reble, daß er fich bekehre und lebe! - Rube wohl! - Der Tod ift ein achter Ritter, gewiß mehr froblicher als trauriger Gestalt. - Er übermindet die Drachen des Lebens, laft den Korper das beilige Grab erobern und einnehmen, mahrend der Geift jum himmlischen Berufalem eingehet. Dach diefem Elend ift ibm bereitet Eldorado der Emigfeit! - Du ftarbft ritterlich. Bohl dem, der es vollbracht bat! - Dich fuchten ein fälliger Wechfel, ein weifer Better, eine Confiftorial= Commiffion - und fo manches Undere beim, ohne an deine Muse zu denfen. - - 11nd mas drangt und drudt mich, ohne daß ich eine Dluge tragen darf, und mit einem abgelaufenen Wechfel von einem Memfigen bedrobet werde? Staatsgeschafte, an denen man den Undank im Original kennen lernen fann! Ach! ein Jerufalem anderer Urt, das da todtet die Propheten. und fteinigt die zu ihm gefandt find - und wo mabra lich fein Schlafftubchen der Frau Pontius Vilatus vor= banden ift, um des Tages Laft und Sibe ju vertrau= men! - Und wenn ich als Schriftsteller mich erholen will - wer sucht mich beim? Wahrlich fein reifender Better, feine Confistorial = Em niffion - die, fobald fie weinwarm war, mit fid ndeln lief. Da wollen Prophetenknaben ju Rittern n mir werden!

beute (ben 26. October 1792) lef' ich eine Recension, in der man den Prophetenknaben an feinem Bivatund Vereatgefdyrei, und an feinem Tenftermurf mit Sanden greifen faun. Lieber Gott! Dies Anablein vergreift fich an einer Schrift, bloß weil fie in feinen aftbetifchen Seften fich unter feine Rubrif bringen laffen will! Dit den lieben Seften! Immerbin! ich will feinen Baren außfenden, der diefen Anaben in feinem Spiele ftore, um ihm feinen Freitisch nicht zu verderben, und den Grofden ju entziehen, den ihm der Berleger gablt! - Der wie? ift es - felbft? Run, wahrlich, diefer Schwächling wird nie die Rinderschuhe ausziehen und über feine Befte fommen. - Guter Ritter, verzeihe mir diese Muganwendung, die mir an deis ner Gruft fo wohl thut! Gie fiel deinem Leichenredner nicht in's Wort, noch der Rritif uber feine Rednergaben, die mahrlich anderer Urt mar, als die, momit ein Anabe an Geift oder Leib, oder an beiden, fich an mir vergriff. Guter, feliger Ritter, wenn bein Bos ealfohn den Bau nicht vollenden follte, den du fo berrlich auf dem Papiere angefangen hast; wird doch diese Statte beilig fenn dem Consistoriali und bem Laien. und Sedem, der werth ift, dich zu fennen - beilig! bis Jeder mit Simeon fagt: Berr! nun laffest du beinen Diener in Frieden fabren!

Databased and on your

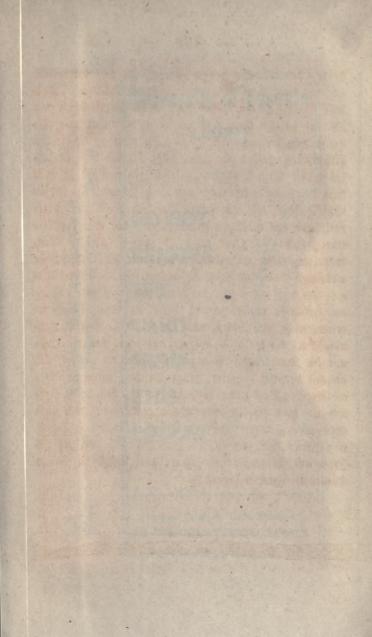

THE THE PARTY OF T consult of the second of the s THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Hippel, Theodor Gottlieb Sämmtliche Werke. Vol.8 University of Toronto
Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

LG H667

Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

